

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



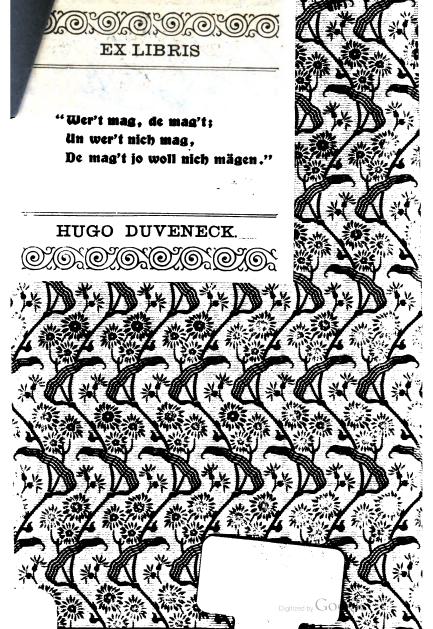

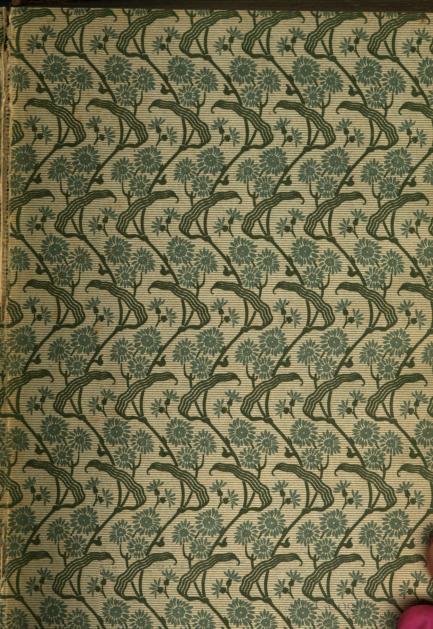

# **GIFT OF** Barbara Ba**k**er



## HUGO DUVENECK,

### Grote'schen Sammlung

pon

## Werken zeitgenössischer Schriftsteller

#### erschienen von Inlins Wolff:

Ell Eulenspiegel redibibus. Ein Schelmenlied. Mit Junftrationen. 25. Caufend. Geh. 4 M., geb. 4 M. 80 Pf.

Der Kattenfänger bon hameln. Gine Aventiure. Mit Junftrationen pon P. Grot Johann. 72. Caufend. Geh. 4 M., geb. 4 M. 80 Cf.

Schaufpiele. (Kambyfes. — Die Junggefellenftener.) Zweite Anflage. Geb. 4 M., geb. 4 M. 80 Of.

Der Wilbe Jäger. Eine Waidmannsmar. 92. Caufend. Geh. 4 M., geb. 4 M. 80 Pf.

Cannfaufer. Ein Minnefang. Mit Portratradirung nach einer handzeichnung von Cudwig Knaus, Zwei Bande. 40. Caufend. Geh. 8 M., geb. 9 M. 60 Of.

Singuf. Rattenfängerlieder. 16. Caufend. Geh. 4 M., geb. 4 M. 80 Of. Der Sulfmeifter. Eine alte Stadtgeschichte. Zwei Bande. 41. Causend. Geh. 8 M., geb. 9 M. 60 Of.

Der Kaufigraf. Gine Geschichte aus dem Barggau. 51. Caufend. Beh. 6 M. 60 Pf., geb. 7 M.

Turigi, Eine Romange. 59. Caufend. Beh. 5 M. 60 Pf., geb. 6 M.

Das Kecht ber Bagestolze. Gine Beirathsgeschichte aus dem Nedarthal. 35. Causend. Geb. 6 M. 60 Pf., geb. 7 M.

Die Pappenficimer. Ein Reiterlied. 23. Caufend. Geh. 5 M. 60 Of, geb. 6 M.

Menata. Eine Dichtung. 29. Taufend. Beh. 5 M. 60 ff., geb. 6 M. Der fiegenbe Bollanber. Eine Seemannsfage. 30. Taufend.

Seh. 4 M. 60 Pf., geb. 5 M.

Das schwarze Weis. Roman aus dem Bauernfriege. 21. Causend. Geb. 6 M. 60 Of., geb. 7 M.

Auf bem felbe. Abst einem Anhang: Im neuen Reich. Dritte, vermehrte Auflage. Geb. 2 M. 50 Of.

**Affalibe.** Dichtung aus der Zeit der provençalischen Croubadours.

15. Caufend. Beh. 5 M. 60 Pf., geb. 6 M.

Der Landsknecht bon Cachem. Ein Sang von der Mofel. 19. Caufend. Geh. 5 M. 60 ff., geb. 6 M.

Der fahrende Schüler. Gine Dichtung. 14. Caufend. Geh. 5 M. 60 of., geb. 6 M.

Die Bohkönigsburg. Eine fehdegeschichte aus dem Wasgau. 22. Causend. Geh. 5 M., geb. 6 M.

Zineifel ber Liebe. Roman aus der Begenwart. Beh. 5 M., geb. 6 M.

# Grote'sche Sammlung

pon

Werken zeitgenössischer Schriftsteller.

Preinndachtzigfter Band.

Julius Wolff, Zweifel der Liebe.

### Grote'schen Sammlung

pon

# Werken zeitgenössischer Schriftsteller

#### erschienen von Inlins Wolff:

Till Eulenspiegel redibibus. Ein Schelmenlied. Mit Juftrationen. 25. Causend. Geb. 4 M., geb. 4 M. 80 Pf.

Der Kattenfänger von hameln. Gine Aventiure. Mit Jauftrationen von P. Grot Johann. 72. Caufend. Geb. 4 M., geb. 4 M. 80 Pf.

Schaufpiele. (Kambyfes. — Die Junggefellensteuer.) Zweite Auflage. Geh. 4 M., geb. 4 M. 80 Of.

Der Wilbe Mäger. Eine Waldmannsmar. 92. Caufend. Beh. 4 M., geb. 4 M. 80 Of.

Cannifaufer. Gin Minnefang. Mit Portratradirung nach einer Sandzeichnung von Eudwig Knaus, Zwei Bande. 40. Caufend. Geb. 8 M., geb. 9 M. 60 Of.

Singuf. Rattenfängerlieder. 16. Caufend. Geh. 4 M., geb. 4 M. 80 Pf. Der Sulfmeifter. Eine alte Stadtgeschichte. Zwei Bande. 41. Causend. Geh. 8 M., geb. 9 M. 60 Pf.

Der Kaufigraf. Eine Geschichte aus dem Barggan. 51. Tausend. Geh. 6 M. 60 Pf., geb. 7 M.

Turiei. Eine Romanze. 59. Caufend. Geh. 5 M. 60 Pf., geb. 6 M.

Das Recit ber Bageftolze. Eine Beirathsgeschichte aus bem Nedarthal. 35. Causend. Geb. 6 M. 60 Pf., geb. 7 M.

Die Pappenheimer. Ein Reiterlied. 23. Caufend. Geh. 5 M. 60 Pf, geb. 6 M.

Kenata. Eine Dichtung. 29. Causend. Geh. 5 M. 60 ff., geb. 6 M. Der fliegende Bollanber. Eine Seemannssage. 30. Causend.

Seh. 4 M. 60 Pf., geb. 5 M.

Das schwarze Weib. Roman aus dem Bauernfriege. 21. Causend. Geb. 6 M. 60 Of., geb. 7 M.

Auf bem feibe. Abft einem Unhang: Im neuen Reich. Dritte, vermehrte Auflage. Geb. 2 M. 50 Of.

Affalibe. Dichtung aus der Zeit der provençalischen Croubadours. 15. Causend. Geh. 5 M. 60 Pf., geb. 6 M.

Der Canbennecht von Cochem. Ein Sang von der Mofel. 19. Caufend. Geh. 5 M. 60 ff., geb. 6 M.

Der faljrenbe Schüler. Gine Dichtung. 14. Caufend. Geh 5 M. 60 Of., geb. 6 M.

Die Bohhönigsburg. Eine fehdegeschichte aus dem Wasgan. 22. Causend. Geh. 5 M., geb. 6 M.

Ziveifel ber Liebe. Roman aus der Gegenwart. Beh. 5 M., geb. 6 M.

# Brote'sche Sammlung

pon

Werken zeitgenössischer Schriftsteller.

Preinndachtzigfter Band.

Julius Wolff, Zweifel der Liebe.

# Zweifel der Liebe.

Roman aus der Begenwart

pon

Julius Wolff.

Zehntes Caufend.

Berlin, G. Grote'sche Verlagsbuchhandlung. 1904. PRESERVATIONS
COPY ADDED

Border a Baker



Alle Rechte, insbesondere das der übersetzung in andere Sprachen, vorbehalten.

TO MEST

Drud von fifcher & Wittig in Ceipzig.

Zweifel der Liebe.

M177038

Charlottenburg, 1904.

Cin bleierner Himmel lagerte eines Spätnachmittages Mitte Juli über der deutschen Reichshauptstadt. Vor einförmig grauen hintergrunde schoben sich hier schwarze, dort hellere Wolkenmassen in langsamster Bewegung wallend daher, und die Luft war schwül und brückend in der atembeklemmenden Spannung eines heraufziehenden Gewitters. Das bräunlich trübe Waffer der Spree floß in kleinen schuppigen Wellen zwischen ben hohen Ufermauern kaum merklich stromab, und die Häuser zu beiben Seiten bes Fluflaufes standen so duster und mürrisch da, als hätten sie schwer zu tragen an der Last der dunstüberfüllten Umgebung. Die Menschen auf den Straffen gingen mit verbrieflichen Gesichtern und tragen Schrittes dahin, manche ben hut in ber hand, sich die Stirn trodnend, fast keuchend in ber beängstigenden Site. Bald aber erhoben sich als Vorboten des drohenden Unwetters heftige, staubaufwirbelnde Windstöße, und nun beeilte sich alt und jung, vor seinem Ausbruch noch unter Dach und Fach zu kommen.

Julius Bolff, Zweifel ber Liebe.

Zwei Treppen hoch in einem Miethause am Schiffbauerbamm stand in seinem Zimmer ein Offizier vor der Meßtischplatte und betrachtete die darauf besindliche, halb fertige Zeichnung einer topographischen Aufnahme.

Es war der Oberleutnant Freiherr Leo von Bürden, ein schlank und kräftig gebauter Mann mit graublauen, treuherzig blickenden Augen, einem blonden Schnurrbart und einem leichten Schmiß auf der linken Wange.

Jest im zweiten Jahre zur Kriegsakabemie einberusen, war er mit nur wenigen seiner Kameraben, die ebensolche Aufgaben zu erledigen hatten wie er, nach dem sommerslichen Schluß der Akademie noch in Berlin geblieben, während die meisten Herren zu Dienstleistungen bei verschiebenen Truppenteilen kommandiert waren und die vom dritten Jahrgang sich auf der üblichen Generalstabsreise befanden.

Die Einrichtung seiner Junggesellenwohnung war eine bescheidenen Ansprüchen allenfalls genügende, doch keineswegs elegante. Ein altmodisches Plüschsofa, über dem eine große Photographie Kaiser Wilhelms des Ersten hing, ein ovaler, mit einer blumig bedruckten und darüber noch mit einer kleineren, gehäkelten Decke versehener Tisch davor, ein Chlinderbüreau von stark nachgedunkeltem Mahagoni und einige Rohrstühle mit geschweisten Rücklehnen aus demselben Holz bildeten die Ausstatung des geräumigen, mit einem schon ziemlich abgenutzten Teppich belegten Zimmers. Auf dem Chlinderbüreau stand inmitten von allerlei Rauchgerät das in einem geschnitzten Eichen-

holzrahmen gefaßte photographische Bildnis einer schwarzgekleideten Dame mit der Unterschrift "Deine Mutter".

Die Fenster der Wohnung gewährten Ausblick auf die Spree, die jenseitige Häuserreihe und die breite Marschallbrücke. Gerade gegenüber lag der langgestreckte, gelbliche Backsteindau des physikalischen Instituts, und halb rechts ragte die mächtige Auppel des Reichstagsgebäudes über die Dächer empor.

Um das spärliche Tageslicht möglichst auszunutzen, rückte ber Offizier ben vierectigen Zeichentisch dicht an eines der beiden Fenster und setzte sich, seine Aufgabe zu fördern.

Balb in die Arbeit vertieft, merkte er nicht, daß sein Bursche hereingekommen war. Erst als dieser meldete: "Herr Oberleutnant, ein Telegramm!" wandte er sich schnell um mit der Frage: "Ein Telegramm an mich? woher? doch nicht aus Weimar?"

Der hinter bem Burschen burch bie offen gebliebene Tür eintretende Postbote sagte nur: "Herrn Oberleutnant Freiherrn von Bürden" und überreichte dem Nickenden die Depesche, worauf er mit dem Burschen wieder verschwand.

Haftig entfaltete der Empfänger das Telegramm, und in dem Augenblicke, da er zu lesen begann, zuckte der erste Blitz und beleuchtete grell die Schrift auf dem Papier, sogleich von einem krachenden Donner gefolgt.

"Herr Gott im Himmel!" entfuhr es bem Lesenden angesichts der ersten sich ihm darbietenden Zeilen. Beftürzt

las er zu Ende, ließ das Blatt auf den Tisch sinken, starrte darüber hin, nahm es wieder zur Hand und las die Depesche noch einmal.

Dann sprang er vom Stuhl auf und rief erregt aus: "Der arme Kerl! so jung und lebensfroh und nun dahin, auf immer dahin!"

Die Sände auf dem Rücken verschränkt rannte er bin und her, blieb mitten im Zimmer stehen, strich sich über Stirn und Haar, sah nicht die flammenden Blige, hörte nicht die rollenden Donner. Endlich begann er wieder mit sich selber zu reden: "Das hab ich nicht gedacht, hab ich niemals gewünscht und gehofft, und hätte mirs einer prophezeit, ich hätt ihn ausgelacht oder angebfiffen, und nun steht es da schwarz auf weiß und ist kein Zweifel baran. Wenn das ein Jahr früher gekommen wäre, wie ware dann alles, alles anders! — Hier halt ich es nicht aus in der Stickluft, ich muß hinaus ins Freie." Er riß ein Fenster auf; braugen rauschte ber Regen. "Mag es regnen vom Himmel, was es will! ich habe eine Abfühlung nötig, und Blit und Donner paffen gut zu meiner Stimmung. Ift mir das Schickfal boch wie ein Wetterstrahl in mein Leben hineingefahren."

Die Litewka flog im Schwunge auf das Sofa. Er zog den Überrock an, schnallte den Degen um, steckte das Telegramm ein und stürmte die Treppen hinab.

Fast unbewußt nahm er seinen Weg über die Marschallbrücke, und als er am Reichstaguser dem Königs- . plate zuging, ließ der Regen auf einmal nach. Der in seine ordnungslosen Gedanken Verlorene beachtete es nicht; erst auf dem Königsplat vor der Siegessäule wie ein Nachtwandler plöglich erwachend, sand er sich selber wieder und schaute nun um sich. Im Westen brach aus dem sich lichtenden Gewoge ein Stück aufglühender Abendröte und bestrahlte die große vergoldete Laterne auf der Kuppel des Reichstaghauses, daß sie sich von der dunklen Wolkensicht des noch schwer bezogenen östlichen Himmels glänzend abhob, ein prächtiges Bild, dessen Anblick sich der Rastende ein paar Sekunden lang hingab.

Dann wandelte er weiter, und es überkam ihn ein Drang nach Mitteilung und Erleichterung seines von streitenden Gefühlen ergriffenen Herzens. Einen mußte er haben, um sich aussprechen zu können, und indem er unter den noch tropfenden Bäumen der Friedensallee dem Brandenburger Tor zuschritt, sagte er sich: "Wenn ich doch Hüningen zu Hause fände!"

Er ging durch das Tor und links die Linden hinauf, dann durch die Schadowstraße in die Mittelstraße, wo er die Wohnung des ihm befreundeten Kameraden wußte, der, wie er, Oberleutnant auf der Kriegsakademie und auch mit topographischen Aufnahmen noch in Berlin zurückgehalten war.

Alls er aber die schon ziemlich dunkle Treppe zu jenem hinanstieg, wurde sein Schritt mit jeder Stufe langsamer, benn es bemächtigte sich seiner wieder eine große Unruhe und Unsicherheit, in welcher Weise er den Freund ein-weihen sollte. Am Eingang oben angelangt, zögerte er

noch einmal, mit sich kämpsend, ob er eintreten und mit der Beränderung seiner Lage zugleich sein Herzensgeheimnis, von dem außer ihm noch keine Menschenseele wußte, preiszgeben sollte oder nicht. Seine überströmende Freude wollte er gern in die Welt hinausschreien, aber das Leid, das an seinem Leben zehrte, über die Lippen zu bringen däuchte ihm unendlich schwer. Und doch war es kaum möglich, die eine zu berichten und dabei das andere zu verschweigen, zumal einem so klugen und scharfen Besodachter gegenüber wie Hüningen. Schon wollte er umskehren, als er jemand die Treppe herauskommen hörte. Es war der Pförtner des Hauses, der die Flurlampen anzündete. Da schämte er sich vor dem Manne, sich wegzuschleichen ohne Einlaß begehrt zu haben; was sollte der von ihm denken? Schnell zog er die Klingel.

Hüningen war zu Hause, und rasch atmend, fast ungestüm trat der Angemeldete zu ihm in das Zimmer, wo alles kraus und wirr durcheinander lag und stand.

"Bürden! willkommen!" begrüßte ihn der Bewohner, sich erhebend und ihm die Hand entgegenstreckend.

"Haben Sie heut abend etwas vor, Hüningen?" begann der Besucher mit gepreßter Stimme.

"Nein! warum?" fragte Hüningen, erstaunt über den befremblichen Ton der Anrede.

"Dann, bitte, kommen Sie mit!"

"Gern, wohin?"

"Bu einem Glafe Wein."

Das war alles so bektommen herausgestoßen, daß Hüningen den Freund groß ansah und dann sagte: "Und— außerdem, wozu noch? denn ich sehe es Jhnen an, Bürden, Sie sind erregt, Sie haben etwas erlebt; also heraus mit der Sprache!"

"Nicht hier, nachher beim Wein."

"Gut! ich bin bereit. — Jonathan! Jonathaan!" schrie er bröhnend zur Tür hinaus. Der Bursche erschien. "Nicht aufräumen! nichts anrühren! aber Fenster auf! Schlafzimmer auch! Worgen brauche ich Helm und Überrock zweite Garnitur. Halbwegs begriffen?"

"Bu Befehl!"

"Rehrt! marsch!"

Jonathan trat ab.

"So! jetzt kann's losgehen zu dem Glase Wein, aber neugierig bin ich, was Sie mir da einschenken werden."

Die beiben raffelten mit ihren Degen die Treppen hinab.

Sie gingen durch die von Wagen und Fußgängern stark belebte Friedrichstraße den Linden zu, wo schon die elektrischen Lampen brannten. Hüningen machte ab und zu eine Bemerkung über gleichgültige Dinge, über das Gewitter, über den Fortschritt ihrer Arbeiten und mehr dergleichen, erhielt aber so kurze und zerstreute Antworten, daß er das Fragen aufgab und sich Bürdens Führung sortan schweigend überließ.

An der Ede der Französischen Straße schwenkte dieser rechts ab.

"Aha! wohl zu Mitscher, nicht wahr?" sagte Hüningen jetzt.

"Erraten!" versetzte Bürden, "bort finden wir hoffentlich ein Plätchen, wo wir unbeobachtet und unbelauscht sind."

Unbeobachtet und unbelauscht! wiederholte sich Hüningen im Stillen, immer neugieriger werdend.

Bürden sah sich in seiner Hoffnung nicht getäuscht. Sie fanden in den hell erleuchteten Gasträumen der beliebten Weinhandlung eine durch halbhohe Scherwände von den andern getrennte Box mit einem gedeckten Tisch frei und ließen sich dort nieder.

Bürben nahm aus der Hand des Rellners die Beinkarte und reichte sie dem Kameraden. "Bitte, bestimmen Sie!"

"Ift Ihnen ein 1900 er Mosel recht?" fragte Hüningen, in dem Berzeichnis blätternd.

"Jawohl! nur keinen zu geringen."

"Ei, ei!" lächelte Hüningen, und nach kurzem Suchen entschied er: "Zeltinger Schloßberg."

Dann wählte sich jeder auf der Speisekarte ein Fleischgericht, und der befracte Gannmed enteilte.

Sie saßen neben einander, der eine an der Langseite, ber andere an der Schmalseite des Tisches, wechselten aber jett weiter kein Wort. Hüningen wußte nicht recht, was

er für ein Gesicht machen sollte, denn noch ahnte er nicht, ob die Sache aufs Tragische oder nur aufs Abenteuerliche hinauslaufen würde. In seinen scharf geschnittenen Zügen drückte sich teils Ungeduld, teils ein schwer bezähmter Übermut aus, doch bemühte er sich, eine ernste, ruhige Miene zu bewahren, dem kommenden großen Moment der Enthüllung angemessen, wie er sich in seiner leicht spottlustigen Seele sagte. Aus den dunklen Augen über der kühn geschwungenen Nase warf er ein paarmal einen prüfenden Blick auf den rätselhaften Gesellen hier neben sich und drehte an seinem langen, schwarzen Schnurrbart, als überlegte er sich den Wortlaut einer jenem zu Hilfe kommenden diskreten Frage, die er dann doch unterließ, um zu warten, dis der andere von selber losdrückte.

Alls aber, nachdem der Kellner den Wein gebracht, Hüningen eingeschenkt und dem Freunde zugetrunken hatte, dieser immer noch keine Anstalten machte, sich ihm zu eröffnen, ward ihm dieses hartnäckige Schweigen nachgerade unheimlich, und nicht länger an sich haltend begann er: "Nach der geheimnisvollen, alle möglichen Deutungen zu-lassenden Einleitung, lieber Bürden, darf ich mir wohl die verzeihliche Frage erlauben: was ist denn nun eigentlich los mit Ihnen? sagen Sie's endlich! Soll ich Ihr Zeuge sein?"

"Ja! Sie sollen ber erste Zeuge einer Schicksalbwenbung sein, die ich vor einer Stunde gänzlich unerwartet und unvorbereitet ersahren habe. Hier, — lesen Sie das!" erwiderte Bürden und zog aus dem Aufschlage des Ürmels, der gebräuchlichen Brieftasche des Offiziers, das Telegramm hervor.

Hüningen hatte bei ber mit einer gewissen Feierlichkeit abgegebenen Erklärung hoch aufgehorcht, nahm nun erst recht gespannt bas Telegramm und las Folgendes:

Melbe gehorsamst, daß Baron Clemens von Bürden in den Dolomiten abgestürzt und zu Tode gekommen ist. Der Förster ist hingereist, die Leiche zu holen. Wir begrüßen Euer Hochwohlgeboren als den rechtmäßigen Erben des Majorats, unsern neuen gnädigen Herrn und erwarten Dero Besehle. Brief folgt. Specht, Rentmeister.

"Alle Donerwetter! ich gratuliere, Herr Majoratsherr!" rief Hüningen, dem ernst Dreinschauenden die Hand reichend. "In welchem Verhältnis standen Sie zu dem Verunglückten?"

"Er war ein Better von mir zweiten Grades, der Sprößling eines älteren Aftes unseres Geschlechts, ein braver, anständiger Kerl, flott und lebensluftig. Ich bedaure ihn aufrichtig, sein Tod erschüttert mich, aber Sie begreifen, lieber Hüningen, — untröstlich kann ich nicht sein, zumal wir außer den verwandtschaftlichen Beziehungen und der Lust am Weidwerk, dem wir hin und wieder gemeinsam oblagen, keine seelischen Berührungspunkte mit einander hatten."

"Sie waren sein nächster Agnat?"

"Ja. Unsere Urgroßväter waren Brüder, aber ihre Nachsommen entfremdeten sich einander mehr und mehr, bis endlich durch den Bater des jett Verstorbenen, den leider auch zu früh heimgegangenen Freiherrn Augustus, endlich wieder eine Annäherung zwischen ihnen zustande kam. Es gab überhaupt in der Familie frühzeitige Todesfälle, aber geringen Kindersegen. Auch Clemens war einziger Sohn, den zu beerben ich nach menschlichem Ermessen nicht die geringste Aussicht und auch niemals den frevelhaften Wunsch hatte, denn er war jünger als ich, gesund und kräftig und würde, wenn er am Leben geblieben wäre, doch vermutlich bald geheiratet haben. Er war ein leidenschaftlicher, tollfühner Bergsteiger, und dieser Sport hat ihm nun wie so vielen schon den Tod gebracht, weil es ihm Jahr für Jahr nicht Ruhe ließ, auf die Gletscher und die höchsten, schwindlicht steilen Felstürme zu kommen."

Sie schwiegen wieder eine Weile, während sie mit Messer und Gabel hantierten und auch dem Weine zusprachen, von dem sie schon die zweite Flasche vor sich hatten.

"Kennen Sie das Majorat?" fing Hüningen wieder an. "Einigermaßen, ja," erwiderte Bürden. "Es liegt im füblichen Thüringen; ich war ein paarmal zur Jagd dort, erst im vergangenen Herbst eine Woche lang."

"Ift es groß?"

"Das Rittergut Finkenwalbe umfaßt rund sechstausenb Morgen Felber und Wälber mit vorzüglichem Boben und gut bestandenen Forsten."

"Schloß und Bart?"

"Natürlich! auch mit einem prächtigen Erbbegräbnis, in bem noch Platz für manchen stillen Schläfer ist."

"Na, da sind Sie ja für Zeit und Ewigkeit versorgt und aufgehoben," sagte Hüningen. "Was können Sie mehr noch wünschen und verlangen?"

"Mir wird damit der seligste Traum meines Lebens erfüllt, ein nach jeder Richtung hin freier Mensch zu sein," sprach Bürden.

Überrascht sah ihn Hüningen an. "War das der Traum Ihres Lebens?"

"Ja! Freiheit und Unabhängigkeit von Menschen und Berhältnissen, von allen kleinlichen Rücksichten und schwächlichen Konzessionen, bas war von Jugend auf meine glühendste Sehnsucht."

"Sonderbarer Schwärmer!" lächelte Hüningen. "Wer auf Erden ist denn frei? kein Mensch, kein König, eher noch der Bettler, siehe Al-Hafi!"

Bürben achtete nicht auf ben Einwurf, sondern fuhr fort: "Ünßerlich war ich bis zum heutigen Tage überall gebunden, stets einem Stärkeren, Höheren untergeben und pflichtig. Disciplin und Subordination waren die Stichworte meines Tuns und Lassens. Mich innerlich frei zu machen war ich schon immer bestrebt, frei von Borurteilen und Formeln, von Dogmen und Doctrinen und all dem Krimskrams, der Menschenseelen ängstigt, bedrängt und bindet. Einsam kann ich seben, aber frei will ich sein!"

Hüningen schüttelte den Kopf, hob dem warm Gewordenen das Glas entgegen und sagte mit einem Anflug von Spott um Mund und Augen: "Also es lebe bie Freiheit, Freund, und Ihr Glück!"

Bürden stieß lässig mit ihm an und sprach dabei mit einem verbissenen Ton: "Mein Glück!" Dann legte er, ben Ellenbogen auf den Tisch stemmend, die Stirn in die Hand und schwieg.

"Nun? noch nicht zufrieden, Herr Majoratsherr?" fragte Hüningen verwundert. "Gibt es in dem freiherr-lich Bürdenschen Familienerbvertrag vielleicht eine fatale Klausel, die Ihre Herzenswahl beschränkt? Müssen Sie etwa eine hochablige, verblühte Jungfrau aus einer entfernten Seitenlinie heiraten, um Ihre edle Sippe vor dem Aussterden zu bewahren?"

"Nein, nein! das nicht, aber — das Glück kommt für mich zu spät."

"Bu spät? was foll bas heißen?"

"Fragen Sie nicht!"

"Doch, Bürden, ich frage. Haben Sie mir schon soviel Bertrauen geschenkt, so bleiben Sie nicht auf halbem Wege stehen. Mir scheint, das dicke Ende Ihrer Majoratsherrlichkeit kommt noch nachgehinkt."

Bürben nickte still vor sich hin, und nach einigem Zögern sprach er: "Mag es benn sein! ber Kellner soll abräumen, dann will ich Ihnen meine Geschichte erzählen."

Nachdem das Geschäft von dem herbeigerufenen Kellner besorgt war, begann Bürden in ruhiger, sachlicher Weise: "Ich bin vor nun bald vierunddreißig Jahren auf

dem Gute meines Baters geboren, das auch in Thüringen lag, aber im nördlichen. Dort bin ich aufgewachsen und von meiner Mutter und dem Pfarrer so lange unterrichtet, bis ich das Gymnasium der Kreisstadt besuchen konnte, wo man mich in eine Benfion gab. Einmal Landwirt zu werden verspürte ich keine Reigung, obwohl ich als einziges Kind eigentlich die Verpflichtung bazu hatte, bes Gutes wegen. Mich zog es mehr zu ben Büchern. Besonders gern trieb ich alte Sprachen und Geschichte und besitze heute noch die mir lieb gewordenen Werke römischer und griechischer Autoren. Immer lebhafter wurde der Wunsch in mir, zu studieren, aber nicht Gelehrter wollte ich werden, sondern Jurift, um mich ber höheren Beamtenlaufbahn zu widmen. Als ich in die Prima verset war, rudte ich zaghaft damit heraus und erfuhr zu meiner Freude von meinen Eltern feinen Biberspruch bagegen. Das fraftige Eintreten für mein Berlangen seitens meiner Mutter begriff ich wohl, benn sie war, oder vielmehr sie ist eine hochgebildete Frau mit umfassenden Renntnissen, mahrend ihr die erforderlichen Eigenschaften einer tüchtigen Gutsfrau fehlten. Um so mehr wunderte ich mich, daß auch mein Vater, nachdem er sich bie Sache zwei Nächte beschlafen hatte, meinem Bunsche zustimmte. Warum er es tat, ist mir erst später klar geworden. So bezog ich denn nach dem Abiturientenexamen mit meinen neunzehn Jahren die Universität Jena, sprang dort sofort in ein Korps ein und führte ein fröhliches. sorgloses Studentenleben. Dabei schloß ich mit einem meiner Korpsbrüder, der bei derselben Fakultät eingeschrieben war wie ich, besonders innige Freundschaft. Er hieß Roderich Hersseld."

Hier machte ber Erzähler eine Paufe und leerte bebächtig sein halbvolles Glas. Als er bann nicht gleich weitersprach, fragte Hüningen: "Sollte das ein stilles Glas bedeuten?"

"Rein," erwiderte Bürden, "mein Korpsbruder ist noch am Leben." Er sagte bas aber in einem eigentümlichen Tone, ber Huningens feinem Ohr auffiel. Dann fuhr er fort: "In meinem vierten Semester erhielt ich die Trauerbotschaft vom plötzlichen Tode meines Baters. Nun war es mit meinem Studium aus und porbei. Die Rermögensverhältnisse stellten sich als sehr ungunftig heraus. weit ungünstiger als meine Mutter gewußt ober geabnt hatte, und dies war der Grund, weshalb mein Bater nicht von mir verlangt hatte, Landwirt zu werden. Das Gut war ftark verschuldet und nicht mehr zu halten. Auf den Rat sachverständiger Freunde ward es verkauft, und meine Mutter behielt bei der Abwickelung glücklicherweise noch soviel übrig, daß sie anständig, wenn auch nur bescheiden davon leben und mir auch noch einen kleinen Buschuß gewähren konnte. Die juristische Laufbahn mußte ich aber aufgeben, benn es hätte zu lange gedauert, bis ich babei zu Amt und Brot kam. Meine Mutter siedelte nach der von ihr geliebten Musenstadt Weimar über, wo sie gesellschaftliche Beziehungen hatte und heute noch wohnt. Ich entschloß mich. Offizier zu werben, wozu ich nächst

ber Juristerei die größte Reigung hatte, und fand Aufnahme als Fahnenjunker im ersten Bataillon eines Thüringischen Regiments. Ich war mit Freuden Soldat, wurde in den üblichen Fristen Leutnant und Oberleutnant, dann ohne mein Dazutun nach Kassel versetzt und endlich zur Kriegsakademie kommandiert.

In Kaffel, wo ich mich bei angenehmen Garnisonsverhältnissen sehr wohl fühlte, ereilte mich das Geschick, an dem ich mein Leben lang zu tragen habe. Ich lernte bort eine junge Dame kennen, verliebte mich in sie, liebe sie noch und werde sie bis zu meinem letten Atemauge lieben. Aber sie war ebenso arm wie ich, und an heiraten war nicht zu benken. Sie war die Tochter eines damals schon verwitweten, inzwischen auch verstorbenen Geheimen Regierungsrates und wohnte bei einer etwa zehn Sahre älteren, unverheirateten Cousine. — Ich verstehe Ihren fragenden Blid, ob sie mich wiederliebte. Darauf kann ich nur sagen: ja! ich glaube es. Zu einer Aussprache, ja nur zu Andeutungen über unfern beiderseitigen Bergenszustand ist es niemals zwischen uns gekommen, so oft wir uns auch in Gefellschaften, auf Ballen, auf ber Gisbahn und sonstwo begegneten. Ich bereitete mich zur Kriegsakademie vor, wurde einberufen und habe die Angebetete meines Herzens nie wiedergesehen. Ende vorigen Jahres aber erhielt ich — Sie werden nicht raten was."

"Doch nicht wieder eine Todesnachricht?" fuhr Hüningen auf. "Nein, — erhielt ich von meinem Freund und Korpsbruder Hersfeld, der nach meinem Abgange von dort als Regierungsassessor nach Kassel gekommen und ein wohlhabender Mann war, die gedruckte Anzeige seiner Berlobung mit der von mir Geliebten."

Wie unter einer körperlichen Schmerzempfindung zuckte Hüningen bei biesen mit bebenber Stimme gesprochenen Worten bes Freundes.

"Ja ja, das ist das Ende vom Liede, das ist die Zugabe zu dem, was Sie vorhin mein Glück nannten, lieber Hüningen!"

Er schwieg und tat wieder einen langen Zug aus seinem Glase. Seine Bruft hob und senkte sich in tiefster Erregung.

Hüningen blickte vor sich hin und strich gebankenvoll die Asche von seiner Eigarre. Lange Zeit blieb es still zwischen den beiden. Dann sagte Hüningen leise: "Die alte Geschichte! das Mädchen heiratet aus Ürger den ersten besten Mann."

"Nein, so nicht, so nicht, Hüningen!" widersprach Bürden lebhaft. "Ich wollte sie nicht binden und noch Jahre lang auf mich warten lassen, die Hauptmann wurde und ihr auch dann nur eine höchst bescheidene Existenz bieten konnte. Als nun Hersfeld kam, in gesicherter Stellung, mit einer vielversprechenden Zukunft — jetzt ist er schon Regierungsrat — und sich ihr mit seinem gewandten Wesen und Auftreten mehr und mehr näherte, da wird sie — das ist mir kein Zweisel — von ihrer Julius Wolfs, Zweisel der Liebe.

Berwandten stark beeinflußt worden sein, der verlockenden Werbung des sehr annehmbaren Freiers Gehör zu schenken, statt sitzen zu bleiben und als alte Jungser zu verkümmern. Ich kann ihr nicht einmal grollen, daß sie endlich zugriff und damit, in eine sast glänzende Lage kommend, sich der Sorgen um ihre Jukunst entschlug. Und auch meinem Korpsbruder kann ich keinen Borwurf machen. Er wußte wohl kaum, daß ich eine Zeit lang in Kassel gestanden hatte und mit der Dame bekannt geworden war, weiß es vielleicht heutigen Tages noch nicht. Sie aber wissen jetzt alles," schloß der sichtlich Erleichterte. "Ich mußte es mir einmal von der Seele herunterreden, und zu keinem anderen hätte ich es lieber getan als zu Ihnen, Hüningen."

"Und ich banke Ihnen für biesen Beweis Ihrer Freundsichaft," sprach Hüningen.

"Nun beginnt für mich ein neues Leben," hob Bürben nach minutenlangem Schweigen wieder an. "Ich werde als Grundbesitzer meinen Mann stehen, werde säen und ernten, jagen und reiten und damit basta! Wer einmal mein Erbe sein wird, weiß ich selber nicht, sicher kein Sohn von mir; ich bin der letzte Bürden."

"Ihre Bunde wird heilen, die Zeit tut viel," tröstete Hüningen.

Bürden machte eine entschieden abwehrende, verneinende Bewegung, und Hüningen, der ihm jetzt nicht mit unpassenden Ratschlägen kommen wollte, überließ ihn seinen stillen Gedanken. Dann warf er nur so leicht hin: "Sie nehmen natürlich Ihren Abschied?" "Ja," erwiderte Bürden, "zunächst aber Urlaub, um meinen armen Better in dem schönen Mausoleum beisetzen zu helsen, eine Ehrenpflicht, aber eine traurige und, wie ich gestehen muß, mir sehr peinliche."

"Das glaube ich Ihnen," sagte Hüningen. "Das Hänbeschütteln und alle die banalen Redensarten der lieben Nachbarn aus drei Weilen in der Runde: mein herzliches Beileib! wer hätte das gedacht! wir hatten ihn alle so lieb! und so weiter mit Grazie in infinitum."

"Und das Angestarrtwerden."

"Und das Spießrutenlaufen zwischen hoffnungsvollen Wüttern und Töchtern, die Ihnen als Heiratskandidaten und gute Bartie die Barade abnehmen."

"Und alle die Gesichter, in feierliche Falten ge-

"Und dahinter allerlei liebreiche Gedanken wie: ob er sich wohl anpumpen läßt? und nachher womöglich ein Trauerfrühstück ober ein Kondolenz Besperschoppen im Schloß."

"Und dabei standhalten auf hundert Fragen und den höslichen Wirt spielen."

"Bürden, mir kommt eine erleuchtete Eingebung. Was meinen Sie, wenn ich mitreiste und Ihnen in Finkenwalbe die Honneurs machen hülfe quasi als Ihr Abjutant und Hosmarschall."

"Das war ein Freundeswort, Hüningen!" rief Bürden und schlug ihn mit der Hand auf die Schulter. "Wit Freuden nehm ich's an, Sie kommen mit! Sobald ich ben angekündigten Brief des Rentmeisters habe, der mir ja den Tag der Beisetzung melden wird, nehmen wir Urlaub und dampfen hin, ein großartiger Gedanke von Ihnen! prost! — Trinken wir noch eine?"

"Ich benke, wir haben genug," erwiderte Hüningen. "Ich liebe es nicht, ein ernstes, tief ins Leben greifendes Ereignis mit einem Gelage zu feiern."

"Sie haben recht; geben wir!"

Sie zahlten und verließen den ziemlich heißen Raum. Draußen umfing sie eine erfrischende Kühle. In der Friedrichstraße wogte noch das geräuschvolle Treiben der Großstadt. Eine Menge nachtschwärmender Gestalten beiderlei Geschlechts drängte sich schwatzend oder schweigend an einander vorbei. Neben den Borden des Bürgersteiges standen Händler mit Zeitungen, Blumen, Ansichtskarten und kleinen Tierautomaten mit täuschend nachgeahmten bellenden, medernden, quäkenden Stimmchen und zappligen Bewegungen und boten laut und zudringlich ihre Waren zum Kauf an. Am dunklen Himmel aber blinkten freundlich und klar durch die vom Gewitter gereinigte Luft die ewigen, stillwandelnden Sterne.

Die beiben gingen wortlos bahin und sagten sich vor Hüningens Haustür Gute Nacht. "Ich bachte, morgen ben Helm aufsehen zu müssen zu einer Zusammenkunft mit den Zeugen Ihres vermeintlichen Gegners, um so und soviel Schritt Barriere mit ihnen zu verabreden,"

sprach Hüningen dabei. "Das ist nun Gottlob nicht nötig."

"Nein," lachte Bürben, "und um einen solchen Freundschaftsbienst hätte ich Sie auch nicht erst inter pocula gebeten."

Leo von Bürden ging allein seines Weges weiter und sagte sich: "Mein Erstes morgen ist ein Brief an die liebe Alte."

## П.

Drei Tage nach der Verabredung der beiden Offiziere in der Weinstube traf der Brief des Kentmeisters ein mit der Meldung von der nahe bevorstehenden Ankunst der Leiche des Verunglückten und der bereits erfolgten Absertigung der Anzeigen an die Gutsnachbarn. Kun erbaten sie sich vom Direktor der Kriegsakademie Urlaub, der ihnen gern gewährt wurde, für Hüningen vier Tage, für Bürden vorläusig sechs Wochen, dis zu deren Ablauf das Abschiedsgesuch, das er demnächst einreichen wollte, wohl bewilligt sein würde, und am andern Morgen saßen sie, beide in Unisorm, im Frankfurter Schnellzuge und suhren selbander nach Thüringen.

Es war ein sonniger Tag, der heiß zu werden versprach, und da die Landschaft, auf der Strecke dis Halle völlig reizlos, die Blicke der Reisenden nicht anzog, vertiesten sie sich in die Zeitungen, die sie auf dem Anhalter Bahnhof gekaust hatten, und erst als sie mit diesen gegenseitig getauscht und sich durch beide durchgearbeitet hatten, begannen sie ein der Mitreisenden wegen nur halblaut geführtes und oft durch lange Pausen unterbrochenes Gespräch.

"Haben Sie sich am Ziel unserer Reise angemelbet?" fragte Hüningen, als sie eben über Corbetha hinaus waren.

"Uns beibe, versteht sich," erwiderte Leo, "aber jeden sogenannten Empfang auf der Station verbeten, nur den Wagen hindestellt, denn wir haben von dort noch eine Biertelstunde Chausse bis zum Gute."

"Ich freue mich, Ihr neues Heim kennen zu lernen und bin sehr gespannt darauf."

"Wir kommen zeitig an, müssen in Neudietendorf umsteigen, werden aber um halb sechs Uhr Abends an Ort und Stelle sein," erklärte Leo und fügte hinzu: "Hätte der Zug in Weimar einen etwas längeren Aufenthalt als nur die zwei Minuten, hätte ich dort gern meine Mutter begrüßt und Sie ihr vorgestellt. Leider ist auf der Kückreise ebenso wenig Zeit dazu."

"Wollen Sie benn mit mir gleich wieber nach Berlin zurück?"

"Jebenfalls," erwiderte Leo. "Ich habe einige Abschiedsbesuche zu machen und muß meine Siebensachen einpacken, möchte aber meine Übersiedelung nach Finkenwalde so schnell wie möglich ins Werk sehen."

"Berbenk' ich Ihnen nicht."

Die Reise verlief ohne Störung. Sie erfreuten sich an dem Grün der Thüringischen Wälder, Hügel und Berge und trasen mit der gewohnheitsmäßigen Verspätung, aber doch bald nach der von Leo angegebenen Zeit auf der Endstation ein.

"So! jetzt fängt mein Abjutantendienst an," lachte Hüningen, als sie ausstiegen. "Darf ich mir den Gepäckschein des gnädigen Herrn ausbitten?"

Aber schon trat der Diener, der sie auf dem Bahnsteig erwartet hatte, an sie heran, meldete, daß der Wagen
bereit stünde und nahm ihnen die Gepäckscheine ab.

"Ist die Leiche angekommen, Daniel?" fragte Leo.

"Zu Befehl, Herr Baron! gestern abend. Der Sarg ist in der Dorfkirche aufgestellt," berichtete der in Schloß Finkenwalde ergraute Kammerdiener, der troß seiner vorgerückten Jahre in ungebeugt aufrechter Haltung vor seinem jungen Herren stand.

"Und wann findet die Beisetzung statt?" "Worgen Nachmittag fünf Uhr."

"Also Gottlob kein Frühstück!" murmelte Hüningen.

Der Stationsvorsteher geleitete die Herren zum Wagen, in dem sie nach Unterbringung ihrer Koffer und Helmschachteln Platz nahmen. Daniel schwang sich zum Kutscher auf den Bock, und dann rollte der Wagen, von einem Paar stattlicher Olbenburger gezogen, auf der staubigen Landstraße flink dahin.

"Macht sich gut," sagte Hüningen, sich behaglich zurücklehnend. "Gangwerk und Geschirr tabellos, durchaus standesgemäß. Angenehmes Gesühl, so im eigenen Wagen nach dem eigenen Schlosse zu fahren; nicht Bürden?"

"Ja!" sprach Bürben und nichts weiter. Jetzt befand er sich inmitten wogender Kornfelder schon auf seinem ererbten Grund und Boden, und je näher er seinem stolzen Herrensitze kam, besto beutlicher ward er sich auch seiner plötzlich veränderten Lebenslage bewußt; darüber sprechen aber mochte er in diesem Augenblicke nicht.

Als sie durch das Dorf suhren, standen die Dorfleute, meist Frauen und Kinder, vor ihren Häusern und Hütten und grüßten und knizten, denn sie hatten das heutige Eintressen des Erbherrn ersahren und harrten nun der Rückfehr des Wagens von der Station.

Fenseits des Dorfes erblickte man fern zur Rechten aufsteigendes Gelände und Hügel, mit dichtem Walde bewachsen. Gradaus erhoben sich die dunklen Laubkronen des Parkes, aus dem weiterhin das schiefergedeckte Dach eines Turmes hervorragte.

"Da ist es," sagte Leo, mit dem Finger hinzeigend. "Der Turm gehört zu den ältesten Teilen des Schlosses."

"Wohl eine Trutz- und Zwingburg aus der Feudalzeit?" meinte Hüningen.

"Ursprünglich ja," erwiberte Leo. "Das alte Schloß ist im Bauernkriege zerstört und später, nachdem es lange in Trümmern gelegen, so prächtig wieder aufgebaut worden, wie Sie es sogleich sehen werden."

Nun ging es einen glatten Parkweg hin, und balb hielt der Wagen auf der Rampe vor dem hohen, wappengekrönten Portal.

Dort standen die obersten Beamten der Gutsverwaltung und hießen den neuen Majoratsherrn ehrerbietig willkommen, wobei der Rentmeister den Sprecher machte.

Leo erwiderte die feierliche Begrüßung mit einfachen, ernsten Worten, reichte jedem der Männer, markige Erscheinungen mit offenen, freimütig dreinschauenden Gesichtern, die Hand und stellte sie seinem Gaste vor: "Herr Rentmeister Specht, Herr Inspektor Töggen, Herr Förster Heideklang, Herr Obergärtner Pfeffer, und hier unsere liebe Mamsell Buschberg, deren fürsorglicher Pflege wir uns getrost überlassen können."

"Ganz zu den Befehlen des gnädigen Herren!" sprach geschmeichelt die nicht mehr jugendliche Dame mit roten Wangen und einem Paar munterer Kirschenaugen im Kopfe, auf dem sie ein schwarzes Spizenhäubchen trug. Ihre untersetzte Gestalt von einiger Fülle steckte in einem schwarzen Alpakakleide, und ihr ganzes Außeres umgab ein Nimbus von Sauberkeit und heiterer Behäbigkeit.

Noch einmal wandte sich Leo zu den Beamten und sagte: "Ich danke Ihnen für Ihren freundlichen Empfang, meine Herren, will Sie aber für heute nicht weiter bemühen. Wenn ich einer Auskunft bedarf, komme ich zu Ihnen oder lasse Sie zu mir bitten." Darauf verabschiedeten sie sich mit stummen Verbeugungen, über die schlichte, leutselige Art ihres neuen Herren erfreut.

Daniel führte nun den Schloßherrn und seinen Gast durch die weite, mit vielendigen Hirschgeweihen geschmückte Vorhalle und die breite Treppe von tiefgebräuntem Eichenholz hinauf in ihre Zimmer. Mit seiner und eines jüngeren Dieners Hilfe packten sie ihre Koffer aus, legten die Degen ab und schlüpften in die leichte Litewka. Dann

gingen sie wieder hinab und durch ein Gartenzimmer auf eine schattige, von wildem Wein umsponnene Beranda auf der anderen Seite des Schlosses, wo sie sich nach der ermüdend langen Gisenbahnsahrt unsagbar wohl fühlten.

Hier überlieferte Daniel seinem Gebieter eine Anzahl kleiner Schlüssel mit angehängten Zetteln, auf benen geschrieben stand, welche Schränke ober Schubladen sie öffneten. "Haben Sie vielleicht ein Glas Bier, Daniel?" fragte Leo.

"Zu Befehl, Herr Baron! Münchener Hofbräu auf Flaschen," erstattete ber Diener.

"Dann, bitte, bringen Sie; wir haben Durst nach ber Rüttelei in Staub und Hitze," sprach Leo mit einem forschenden Blick auf Hüningen.

"Na!" fagte ber bloß.

Nun erschien die Wirtschafterin wieder, um sich zu erkundigen, wann die Herren das Abendessen beföhlen.

"Was haben Sie, Mamsell Buschberg?" fragte Leo. "Krebse, gnäbiger Herr! schöne, große Krebse hab ich im Kischkasten sitzen."

"Ah!" machte Hüningen, "Mamsell Buschberg! Krebse! das ist ja über alles Hoffen und Erwarten, und dazu einen leichten Mosel?"

"Der Weinkeller ift Daniels Revier, Berr -"

"Herr von Hüningen," half ihr Lev ein. "Und nach ben Krebsen noch etwas kalte Küche?" Die Mamsell nickte. "Um acht Uhr. Ist Ihnen das recht, Hüningen?" "Mes; für Krebse wäre ich sogar schon um halb acht mobil."

"Ich habe vorher noch einen Gang zu tun," sprach Leo. "Bestimmen Sie ganz nach Ihrem Gefallen, Bürden."

"Alfo um acht Uhr und hier auf der Beranda, Mamfell Buschberg."

"Schön, gnädiger Herr!" Die beglückte Haushälterin ruderte armschlenkernd von dannen.

Daniel hatte mit dem Bier auch mehrere Kistchen beringter Cigarren gebracht, und nun saßen die beiden Kameraden in bequemen Korblehnstühlen, die Füße lang ausgestreckt, rauchten und plauderten oder schwiegen zeitweilig und ließen den Blick über die mächtigen Bäume und Büsche des alten Parkes schweisen.

Sie hatten die Aussicht auf einen großen, von Gesträuch und Rasen umrandeten Teich grade vor sich, auf dem zwei stolze Schwäne ihre stillen Kreise zogen und der durch einen zuströmenden Bach mit frischem Wasser gespeist wurde. Am Einslusse dieses Baches schwamm, angekettet, der Fischkasten, worin die Krebse gefangen saßen, und eben ging eine Magd mit einem Eimer dahin, um sie herauszuholen.

Am jenseitigen, erhöhten Ufer bes Teiches und etwas davon zurückstehend erhob sich in einem Halbkreise von Trauerweiden ein vierkantig behauener Stein mit einer Urne darauf, beides aus weißem Marmor, der von dem grünen Hintergrunde hell daherleuchtete.

"Ift das ein Denkmal?" fragte Hüningen.

"Ja, zu Ehren einer Ahnfrau unseres Hauses, aber erst lange Zeit nach ihrem Tobe errichtet," verständigte ihn Leo. "Sie soll eine außerordentlich schöne und liebenswürdige Frau gewesen sein, deren Gedächtnis ihrer hohen Geistesgaben und ihres großen, weitverbreiteten Ansehnswegen von Geschlecht zu Geschlecht in der Familie fortlebt. Auf der Urne steht nur ihr Vorname eingegraben, Feodora, und auf dem Sockel eine Zeile aus Schillers Renie:

Auch ein Rlaglied zu sein im Mund ber Geliebten ist herrlich."

hüningen vollendete leife mit ernftem Ton:

"Denn bas Gemeine geht klanglos zum Orkus hinab."

Sine Weile saßen sie noch, sich an der wohltuenden Stille und der erquicklichen Waldluft des Parkes erlabend. Dann zog Bürden die Uhr.

"Wohin wollen Sie noch?" fragte Hüningen.

"In die Kirche zu dem Toten," erwiderte Leo.

"Da begleite ich Sie bis zum Eingang, gehe allein zurück und bleibe bis zur Essenszeit im Park."

"Halten Sie sich hier rechts und verfolgen Sie den Hauptweg, bis Sie wieder halb rechts einen kleinen Pavillon sehen; da könnte ich Sie nachher leicht finden."

"Gut, ich werbe Sie bort erwarten."

Sie erhoben sich, wechselten ben Anzug und machten sich auf den Weg zum Dorfe. Im Parke brach Leo ein Tannenreis und nahm es mit. An der weißgetünchten Kirche mit spigem Glodenturm inmitten eines ummauerten, mit schlichten Kreuzen und Steinen auf den Gräbern besetzten Friedhoses trennten sie sich, und Leo ging in das Gotteshaus hinein.

Vor dem Altar, auf dem rechts und links neben dem Kruzifix vier Kerzen in alten Messingleuchtern brannten, stand der Sarg, von einer schwarzen Sammetdecke mit dem in Silber gestickten freiherrlich Bürden'schen Wappen verhüllt. Ein junger Jäger, der hier in graugrünem Weidmannsrock, den Hirschsfänger an der Hüfte, die Totenwache hielt, erhob sich von der Bank, auf der er gesessen, und zog sich mit stummem Gruß zurück. Lev trat an den Sarg heran, legte das Tannenreis darauf und blieb, des Toten gedenkend, tief ergriffen einige Minuten daneben stehen. Dann verließ er die Kirche wieder und begab sich zu dem dicht dabei gelegenen Pfarrhause, wo er aber den Pastor Wallmann, der ihm ebenso wie die Gutsbeamten von früherher schon bekannt war, nicht antras.

Auf seinem Rückwege begegnete ihm ber alte, würbige Geistliche, ber sehr erfreut war, als er hörte, daß ihm ber neue Majoratsherr so bald nach seiner Ankunst schon einen Besuch zugedacht hatte. Er kehrte mit Leo um und sprach mitleidsvoll von dem bedauerlichen, jähen Ende des jungen Barons.

"Werden wir morgen ein großes Trauergeleit haben, Herr Baftor?" fragte Leo.

"Wohl kaum, Herr Baron. Ich rechne, abgesehen

von den Gutsleuten, auf höchstens zwanzig Herren und Damen," erwiderte der Pastor. "Der junge Herr unterhielt keinen regelmäßigen Berkehr mit den Herschaften und war während der fünf Jahre, die er den seligen Herrn überlebt hat, fast mehr abwesend von hier als anwesend, im Winter in Paris oder Nizza und im Sommer in den Alpen. Die Bewirtschaftung des großen Besitzes ging ja auch ohne ihn ihren sicheren, wohlgeordneten Gang."

"Das glaube ich gern," sagte Leo, "er hatte ja tüchtige Leute."

"Und vor allem ehrliche Leute, fast alle noch aus der trefslichen Schule des Freiherrn Augustus," fiel der Pastor ein. "Da wir grade auf diesen Gegenstand zu sprechen kommen, dars ich mir wohl eine Bemerkung erlauben, die zu hören Ihnen lieb sein wird, Herr Baron. Ich habe aus langjähriger Ersahrung die zweisellos sichere Überzeugung gewonnen, daß Sie sämtlichen Beamten hier vom ersten die zum letzten unbedingt vertrauen dürsen und ebenso der Dienerschaft, wenigstens was den Daniel betrifft und die gute Buschbergen, wie sie allgemein hier genannt wird. Sie führt in ihrem Bereich ein gradezu musterhaftes Regiment."

"Ich bin Ihnen für diesen mir höchst wertvollen Wink sehr verbunden, Herr Pastor, und werbe mich danach richten," sprach Lev. Dann fragte er: "Ist es hier zu Lande üblich, die Leidtragenden nach der Bestattung zu einem Imbis oder Erfrischungstrunk einzuladen?"

"Hie und da geschieht es wohl, aber nicht immer und überall, und ich kann die Sitte nicht loben," bemerkte der Pastor. "Ich glaube auch nicht, daß es die Herrschaften morgen von Ihnen erwarten werden. Dazu sind Sie ihnen noch zu fremd, wenn Sie auch die meisten der Herren vielleicht schon mehr als einmal bei der Jagd hier getroffen haben."

"Dann werbe ich jede Einladung unterlassen," sagte Leo.

So waren sie gemächlich schreitend schon tief in den Park hineingekommen und erblickten nun den unweit des Pavillons auf einer Bank sitzenden Hüningen.

"Sie haben einen Gast, wie ich sehe; da will ich nicht stören," sprach der Pastor und hielt an, um sich zu verabschieden.

Sie reichten sich die Hände, und der alte, freundliche herr mit seinem bartlofen, faltigen Gesicht und dem weißen, sturrig abstehenden haar wandelte rüftigen Schrittes den Parkweg zurück, während Leo auf Hüningen zuging, der sich nun von der Bank erhob und ihm entgegenkam.

"Das war doch wohl Seine Chrwürden der Herr Pfarrer?" begann Hüningen. "Was sagte denn das Wort Gottes vom Lande?"

"Er hat mir zwei gute Ratschläge gegeben. Erstens, daß ich allen Angestellten hier unbedingt vertrauen soll, und zweitens, daß ich die Teilnehmenden morgen nicht zu einem Bespertrunk einzuladen brauche."

"Das erste ist ein überaus wichtiger und dankenswerter Bink für Sie," meinte Hüningen, "und das zweite ein sehr verständiger und erfreulicher Rat. Der Trauerschoppen wäre doch nur steif und verslucht langweilig ausgefallen."

"Wohl möglich," sprach Leo, "ich bin selber froh, daß ich da herumkomme. Um das Ceremoniell bei der Trauerseier brauche ich mich auch nicht zu sorgen; da ist schon alles Nötige nach altem Brauch und in angemessener Beise angeordnet. Meinen Besuch muß ich natürlich später einmal allen denen machen, die den Toten morgen zur Gruft geseiten."

"Das muffen Sie," nickte Hüningen, "und dann werben Sie eingelaben, zum Diner, zum Souper, zum Ball."

"Zum Ball! das fehlte mir gerade!" rief Leo entsett. "Hilft nichts, wird schon kommen," lachte der andere. "Horch! — was ist das?"

Ein singender, summender Ton wie vom wiederholten Anschlagen eines metallenen Bedens erscholl fernher burch ben Vark.

"Das ist Daniels Tamtam," erklärte Leo, "in unserem Falle die Krebsglocke."

Hüningen sah nach ber Uhr. "Fünf Minuten über acht! aber Bürben! was wird wohl die Mamsell Buschberg von uns benken?"

"Sicher nichts Bofes," beruhigte ihn Leo, "benn sie heißt überall hier die gute Buschbergen, sagt der Paftor." Sulius Wolff, Aweifel ber Liebe. "Pflegt sie die Krebse auch wohl gehörig abbürften zu lassen, damit sie nicht muddelig schmecken?"

"Sie führt ihr Regiment musterhaft, sagt ber Pastor."

"Sagt ber Paftor! was ber Mann nicht alles sagt!" lachte Hüningen.

Sie beeilten sich, zum Schlosse zu kommen und fanden auf der Beranda den Tisch höchst appetitlich gedeckt. Der zweite Diener Friz brachte eine dampfende Schüssel Purpurgepanzerter, und Daniel setzte einen silbernen Weinkühler auf, aus dem der Hals einer schlanken, dunkelgrünen Blasche ragte. Bürden griff danach, aber Hüningen kam ihm zuvor. "Halt! das ist mein Amt, Ihr Hosmundschenk will ich auch sein."

Er merkte, daß sich Bürdens nach seinem Besuch in der Kirche eine gedrückte Stimmung bemächtigt hatte und bemühte sich, ihm diese, sodald sie unter sich allein waren, durch ermunterndes Gespräch zu vertreiben, wozu ja die klauberische Tätigkeit des Krebsessens, das die Hände mehr beschäftigte als den Mund, gute Gelegenheit dot. Während des Knackens und Krachens, Kasselns und Knisterns beim Zerbrechen der harten Scheren und Gelenke erzählte er lustige Geschichten, die ihre Wirkung auf den ansangs einsilbigen Freund nicht versehlten.

Als die Schüffel geleert und bevor eine neue aufgetragen war, sagte Hüningen: "So! im ersten Treffen haben wir elegant gesiegt. Sollte noch eine Reserve anrücken, so nehm' ich auch damit den Kampf aus".

"Da kommt sie schon," fiel Bürden ein, als Fritz eben bie zweite Schüssel brachte, "und bas ist die Garde ber Rotröcke. Ich kenne die Taktik der guten Buschbergen, daß sie die größten Bachkrabbler immer zuletzt schickt".

"Mir ist's recht," meinte Hüningen. "Und ein Plätschen ist bas hier, wie geschaffen zum Tafeln und Trinken. Sehen Sie sich boch nur einmal um, Bürden! der Blick hier!"

"Reine Zeit jett, — Achtung!" rief Bürben und legte seinem Gaft ein wahres Ungetüm auf ben Teller.

"D banke!" sprach Hüningen und fuhr fort: "Kennen Sie übrigens schon alle Räume bieses Schlosses? es müssen beren viele sein, und was mögen sie alles an edlen Schätzen und ehrwürdigem Urväter Hausrat enthalten?"

"Ja, darauf bin ich selbst einigermaßen neugierig," sagte Leo. "Wahrscheinlich mehr als ich gebrauchen kann und jemals benutzen werde. Die meisten Räume und gerade die schönsten werden unbewohnt bleiben, ich werde hier keinen Ball geben."

"Nach Jahr und Tag werbe ich Sie einmal an bieses Wort erinnern," lächelte Hüningen.

Bürden schüttelte den Kopf und schwieg.

Daniel stellte Windlichter auf ben Tisch, benn unter bem mit Kanken überwucherten Glasbach ber Beranda war es mittlerweile bämmrig geworden.

Auch nach beendeter Mahlzeit blieben die Herren rauchend und trinkend noch sitzen.

Die Nacht sank herab. Dunkel und massig lag der Park, und durch seine Bäume ging ein leises Rauschen und Raunen. Im Wasser des Teiches plätscherte bisweilen ein ausspringender Fisch, und vom Dorfe her klang einmal das Bellen eines Hundes, das aber bald wieder verstummte. Dann war lautlose Stille ringsum, der tiese Friede ländlicher Abgeschiedenheit, sern von dem Geräusch, dem Tosen und Hasten der Welt da draußen, deren Stürme und rollende Wogen dieses schöne Fleckhen Erde nicht erreichten.

Die beiben gaben sich dem erholenden, nervenbeschwichtigenden Einfluß der sie umgebenden, ihre sommernächtlichen Zauber spinnenden Natur wortlos hin, sich in ihren Empfindungen vollkommen einig wissend.

Nach einem langen Schweigen sagte Hüningen enblich: "Wie wär' es, Bürden, wenn wir unsere Lagerstätten aufsuchten? Die reine Luft und das geheimnisvolle Flüstern bes Laubes vor unsern Fenstern wird uns sanft und freundlich in den Schlummer wiegen."

Bürden war einverstanden. Sie erhoben sich und gingen hinauf in ihre Zimmer.

Leo streckte sich wohlig aus in dem breiten Bett, einem bessern als er in seiner Mietwohnung am Schiff-bauerdamm in Berlin gehabt hatte, aber schlafen konnte er noch nicht.

Gaft war er schon mehrmals hier gewesen; jetzt aber ruhte er als Herr unter biesem Dache mit bem Hochgefühl bes ficheren, unbeftreitbaren Befites eines großen Ritterautes, von bessen möglichem Übergang auf ihn er niemals geträumt hatte. An das freilich, was seinem Herzen am nächsten lag, an bas unermegliche, ihm für alle Reit verriegelte Glud, biefen herrlichen Befit mit ber einen teilen zu können, die ihm unter allen vom Lichte ber Sonne Beschienenen die liebste mar, durfte er gar nicht denken. Er war dazu verdammt, einsam in diesem weiten Schlosse zu hausen, schweigend im Schatten jener hohen Wipfel zu wandeln und allein durch seine Felder und Balber zu ftreifen. Auch seine Mutter, beren gludwünschende Antwort er noch in Berlin erhalten hatte, wollte auf seinen Vorschlag, zu ihm nach Finkenwalde zu ziehen, nicht eingehen, sondern in Weimar wohnen bleiben und nur zeitweilig auf Besuch zu ihm kommen. Sie hätte ihm ja die Geliebte nicht ersetzen können, aber er hatte an ihr boch eine ihm geistig ebenbürtige Besellin gehabt, deren Dasein zu verschönen ihm die größte Freude bereitet hatte. Bur beiß ersehnten Freiheit gelangt, aber au troftlofer Ginfamkeit verurteilt, bas war fein Schickfal. Fort mit diesen qualenden Gedanken! Er mußte zeigen, daß er ein Mann von Willensfraft war, und niemand sollte ihm anmerken, was er Schweres und Schmerzliches in sich barg und mit sich herumtrug. Um das zu vergessen wollte er sich in raftlose Tätigkeit stürzen, wollte arbeiten bis zur Ermübung, bis zur Erschöpfung und sich an den langen Abenden in allerhand Studien vertiefen ober fich an ben toftbaren Bechftein'schen Flügel feten, ber im Salon stand und dessen Tasten spielend zu beherrschen er von Jugend auf geübt war.

Noch lange lag er wach, faßte Vorsätze und erwog Pläne für die Art seiner Beschäftigung hier, die Ausfüllung seiner Zeit, die Gestaltung seines Lebens. Wechselnde Bilder tauchten vor ihm auf von seinem fünstigen Schaffen und Wirken, von bauen und pflanzen auf der eigenen Scholle, von schweisender Wandersahrt in die Ferne und spürendem Pirschgang auf der Wildbahn daheim. Sie verschwammen in einander und entschwanden allmählich aus seinen sich verwirrenden Vorstellungen, und endlich senkte sich mild mit gebreiteten Schwingen der allen sterblichen Wesen holdgesinnte Vruder des Todes, der Schlaf auf ihn nieder und schloß ihm Augen und Gedanken.

## III.

Als sich am andern Morgen Wirt und Gast zum ersten Frühstück in der Veranda trasen, hatten sie dasselbe Bild vor sich wie gestern am Spätnachmittag und dämmernden Abend, jetzt aber in strahlender Morgenbeleuchtung.

Duftig und taufunkelnd unter bem tiefblauen Himmel lag der wohlgepflegte Park mit dem blinkenden Stahlschilbe des Teiches vor den Schauenden da. Scharf begrenzten sich Licht und Schatten auf den sanft geschwungenen Nieswegen, aber die Schatten zogen sich vor der höher steigenden Sonne langsam zurück. Kaum ein Lufthauch regte sich; nur die äußersten Zweige und die obersten Spitzen der Bäume schaukelten und schwankten leise. Manchmal ertönte eine Bogelstimme, der jubelnde Schlag eines Finken, das melodische Flöten einer Umsel oder auch das weit herschallende, knarrende Trommeln eines Spechtes.

Die Kameraben stanben an ber von kleinen Säulen getragenen Brüftung ber Beranda, ben herrlichen Morgen mit allen Sinnen genießend.

"Aus solch einem Paradiese vertrieben zu werden ist ein grausames Geschick," fuhr es Leo unwillfürlich heraus. "Und hineinversetzt zu werden ein unschätzbares Glück," erganzte Süningen ben sich aufdrängenden Gedanken.

"Ich weiß es zu schätzen," sagte Leo. "Aber mir ist zu Mut, als wäre ich es, ber ben Bewohner daraus vertreibt und ihn in seine dunkle Gruft sperrt, daß er das Licht der Sonne und das Grünen und Blühen nicht mehr sehen kann. Wie ein Eroberer komme ich mir vor, der den Besiegten brutal von seiner eigenen Schwelle weist: Zieh ab! fortan herrsche ich hier!"

"Das ist Begräbnisstimmung, ber Sie nicht nachhängen sollten," hielt ihm Hüningen vor. "Hier hat im Lauf der Jahrhunderte schon manch ein Bürden dem andern weichen müssen, und auch Sie, lieber Freund, werden einmal einem andern hier Platz machen müssen."

"Sie haben recht," gab Leo zu. "Kommen Sie, wir wollen frühstücken." Er trat an den gebeckten Tisch, ihn mit musterndem Blick überschauend. "Alles in Ordnung, nur die Zeitungen sehlen; die kommen immer erst abends hier an."

"Eine Insel der Seligen!" rief Hüningen, "wohin keine Zeitungen kommen, um einem schon früh morgens ben Humor zu verderben."

Sie frühstückten gemächlich, und bei ber Cigarre berieten sie, wie sie langen Stunden bis zur Beisetzung hindringen sollten.

hüningen fragte: "Wollen wir Ihr Reich nicht einmal genau inspizieren, das Gehöft mit den Wirtschaftsgebäuben, die Gäule und die Stallungen mit bem lieben Bieh und braußen die Herden?"

"So lange der Tote noch über der Erde steht, möchte ich hier nicht gern als herr und Gebieter auftreten," erwiderte Leo. "Wir bleiben ja morgen noch hier und haben den ganzen Tag für die Besichtigung frei. Ich schlage Ihnen einen Gang durch den Park vor, ehe es zu heiß wird, und nachher könnten wir einmal die Bibliothek durchstöbern. Nur möchte ich den heutigen Tag dis zur Trauerseier still und zurückgezogen verbringen, der Leute wegen."

"Ah ja freilich! Das kann ich Ihnen vollkommen nachfühlen; verzeihen Sie, daß ich daran nicht gedacht habe," sprach Hüningen.

Sie blieben, wie sie waren, in der Litewka und gingen hinab in den Park, langsam dahinschlendernd, oft stehen bleibend und sich auf dies und jenes ausmerksam machend.

Der Park war mit großem Geschick und künstlerischem Verständnis für das Landschaftliche angelegt. Hochumbuschte, schattige Wege führten zu freien Aussichten auf weite Grasslächen, deren Enden sich hie und da keilförmig in lauschige Waldwinkel hineinschoben, und auf Hügel, wo ein einzeln stehender Baumriese seine gewaltige Krone wölbte oder Gruppen von mannigfaltigem Gesträuch den gern verweilenden Blick efselten. Vreite Lichtströme fluteten darüber hin, und slimmernde Sonnenstrahlen blitzten durch das Laub und glitten um die Stämme, ein immer wechselndes, immer anziehendes Bild.

Gewollt oder ungewollt waren sie zum Rausoleum gekommen und betrachteten es schweigend. Ein Sandfteinbau in dem strengen Stil eines dorischen Tempels, stand es unter uralten Eichen. Bier kannelierte Säulen trugen das Gebälf und bilbeten eine offene Borhalle, von der eine hohe Toppeltür in das Innere sührte. Über dem Gesims erhob sich der Giebel, in dessen Felde sich hervortretendes Bildwerk von antiken Gestalten besand. Bu der Borhalle sührten Stusen empor, und auf den Treppenwangen standen eisengeschmiedete Dreisüße, auf denen bei der Bestattung Pechpsannen brennen sollten. Das Ganze machte mit seiner ruhevollen Einsachheit in dieser waldeinsamen Gegend des Parkes einen ergreisenden Eindruck.

Sie gingen weiter, und Leo dachte: hier wirst du auch einmal still hinabgesenkt. Hüningen störte ihn mit keinem Worte in seinen Empfindungen, bis er selber anhub: "Es ist doch ein freundlicher, pietätvoller Brauch, wenn so wie hier in einer einzigen, nach edelster Kunst erbauten Gruft die Blutsverwandten eines ganzen Geschlechts in langer, geschlossener Reihe, Männer und Frauen, Ahnen und Enkel, von denen sich die meisten nie im Leben gesehen haben, im Tode vereint Seite an Seite in ihren Särgen schlasen."

"Wann ist dieses seste Haus des Todes errichtet worden?" fragte Hüningen.

"In der ersten Hälfte des achtzehnten Jahrhunderts, aber eine Anzahl früher Verstorbener, die in einem Ge-

wölbe unter dem Altar der Dorftirche beigesetzt waren, sind damals übergeführt und wurden die ersten Inlieger dieses für viele Nachgeborene berechneten Grabes. Doch hat der Erbauer für alle Zukunft bestimmt, daß jede Trauerseier für einen Bürden in der Dorftirche abgehalten und die Bestattung von dort aus ersolgen soll."

"Gin feinfühliges Bermächtnis," meinte Buningen.

Leo führte seinen Gast auch durch die entlegeneren Teile des Parkes, wo die zopfigen Spielereien der alten französischen Gartenkunst mit steisen, geometrischen Linien, zu widersinnigen Formen gestutzten Sidenbäumen und geschorenen Hecken noch erhalten waren und gepstegt wurden.

So gelangten sie auf einem weiten Umwege zu dem Denkmal jener Feodora am See, gegenüber dem Schlosse, das sich mit seiner skulpturenreichen Fassade, seinen zwei hohen Geschossen, dem steilen Dach und dem alles überragenden Turm, von hier gesehen, sehr stattlich ausnahm und malerisch wirkte.

Wie Hüningen schon gestern bei der Ankunft mit einem slüchtigen Blick auf die Borderfront bemerkt hatte, zeigte es den pomphaften, geschnörkelten Barokstil mit verkröpften Gesimsen und gebrochenen Bögen über Türen und Fenstern.

Davor gelagert war eine breite Terrasse und ein Rasenparterre mit großen, frembländischen Blattpslanzen und farbenbunten Blumenbeeten. Bon da gelangte man über ein paar Stufen zur Beranda. Sie gingen nun in das Schloß hinein und zum Ribliothekzimmer, das sich im unteren Geschoß befand und bessen Wände dis hoch hinauf mit Büchergestellen bedeckt waren. An jeder Langseite stand eine zum Gebrauch an beliediger Stelle leicht verrückare Stehleiter und in der Mitte ein großer Tisch mit hochlehnigen Stühlen darum. Die meisten Fächer der Regale waren ganz, einige nur teilweise mit Büchern gefüllt, sodaß zur allmählichen Bervollständigung der Bibliothek noch Raum war. Schon an den verschiedenen Eindänden der aufgestellten Werke ließ sich, je nach dem herrschenden Geschmack der Zeit, erkennen, wann ungefähr sie angeschafft waren.

Bürben und Hüningen gingen, unter ben Titeln auf ben Bücherrücken Umschau haltend, an den Wänden entlang und fanden besonders die französische Literatur stark vertreten von Rabelais, Corneille und Molière an bis zu Daubet, Bola, Maupassant und den noch lebenden Autoren. Auch viel englische Bücher gab es, aber in einer alle anderen weit überwiegenden Zahl waren doch die Werke deutscher Sprache. Sie nannten einander die Namen, griffen hie und da einen Band heraus, blätterten darin, setzen sich auch wohl damit an den Tisch, lasen sich einzelne Stellen vor und machten ihre Bemerkungen darüber.

So verging ihnen die Zeit schneller als sie gedacht hatten, und Daniel rief sie zum Mittagessen, wozu, der draußen schwebenden Hitze wegen, der Tisch im Gartenzimmer gedeckt war. Nach dem Mahle hielten sie, getrennt von einander, Mittagruhe und nahmen dann gemeinschaftlich den Kaffee ein, diese nichtstuerische Beschäftigung bei der Cigarre in behaglicher Muße lang ausdehnend.

Die Stunde der Trauerfeier rückte indessen näher und näher, und endlich mußten sie sich in ihre Zimmer begeben, um sich dazu anzukleiden.

Um halb fünf bestiegen sie in Helm und Wassenrock mit Spauletten ben bereitstehenben Wagen und suhren ins Dorf zur Kirche. Bon bort schickte Leo sowohl ben Landauer wie ben mit Pferben bes Inspektors bespannten Jagdwagen zur Station, um die mit der Bahn ankommenben Gäste abholen zu lassen. Diese wie auch die in eigenen Wagen Borsahrenden erwartete er mit Hüningen vor der Kirche, wo sich etwas seitwärts auch sämtliche Beamte, Bedienstete und Gutsleute mit ihren Gesangbüchern einsanden.

Nach gegenseitiger Begrüßung, Borstellung und geflüsterten Beileibsbezeugungen begaben sich die Angekommenen in die Kirche, während die beiden Freunde zum Empfange der weiter Eintressenn noch draußen blieben.

Etwas nach fünf Uhr erschien Pastor Wallmann, und nun gingen auch sie hinein, gefolgt von den einheimischen Leuten, so viele deren in dem Gotteshause Raum fanden. Leo nahm in der vordersten Reihe am Altar Plat, Hüningen aber hinter allen Eingeladenen auf einer unbesetzten Bank, in die jedoch bald noch ein spät anlangendes Shepaar mit einer erwachsenen Tochter einrückte. Nach einem kurzen Borspiel auf der Orgel sang die Gemeinde die drei ersten Strophen des Chorals "Jesus meine Zuversicht".

Dann hielt Pastor Wallmann eine bem erschütternben Trauerfall angemessen Grabrebe, die von Herzen kam und zu Herzen ging und außerbem den Vorzug hatte, nicht lang zu sein. Darauf sang die Gemeinde die vierte Strophe des Liedes, und die kirchliche Feier war zu Ende.

Die vom Inspektor dazu auserwählten Männer kamen an den Altar, um den Sarg hinauszutragen, und alle Anwesenden erhoben sich von ihren Sitzen.

Dicht hinter dem Sarge ging Leo von Bürden mit ernfter Miene und gesenktem Haupte. Als er in die Nähe Hüningens kam, blickte er zufällig auf, fuhr zusammen und schien den Schritt unwillfürlich hemmen zu wollen. Ein jäher Schreck malte sich in seinen Zügen, seine Lippen bewegten sich, als wäre ihnen ein Name entschlüpft, und eine Sekunde lang starrte er bleich und verwirrt auf eine einzelne Gestalt. Dann faßte er sich und ging weiter.

Niemand hatte dieses Aufzucken Leo's bemerkt außer dem einen, der ihn von allen am besten kannte, — Hüningen. Dieser allein hatte den erschrockenen Blick gesehen, der auf der jungen Dame in derselben Bankreihe mit ihm gehaftet hatte. Was bedeutete daß? fragte er sich, die Fremde nun näher betrachtend. Sie war groß und schlank und von einem vollkommen ebenmäßigen Wuchs. Ihr von einem zarten Wangenrot überhauchtes

Gesicht war ebel und schmal mit einer sein gesormten Rase und einem schön geschnittenen, leicht geschwellten Munde. Die langbewimperten Augen unter gradlinigen Brauen konnte Hüningen nicht sehen, denn sie hielt sie jetzt niedergeschlagen. Hatte sie Leo's staunenden Blick bemerkt? sie stand ganz ruhig, ihre Brust regte sich kaum. Hüningen mußte die Kirche verlassen und sich den Leidtragenden anschließen.

Draußen ordnete sich der Zug und setzte sich, den Geistlichen an der Spitze, unter dem eintönigen Geläut der Glocke nach dem Park und auf dem blumenbestreuten Wege zum Erbbegrähnis in Bewegung. Zu beiden Seiten der Träger, die einander von Zeit zu Zeit ablösten, gingen sechs Männer mit Fackeln, deren düstere Glut und schwarzer Rauch sich geisterhaft von dem Grün des Laubes abhoben. Dem Sarge zunächst schritt Leo allein, dann solgten die Gutsnachbarn mit ihren Damen und in langer Reihe die Insassen des Majorats. Regungslos im hellen Sonnenschein standen rechts und links die alten, hohen Bäume, als bildeten sie Spalier beim letzten Gange ihres entschlafenen jungen Herren.

Während der Sarg zwischen den brennenden Pechpfannen die Treppe hinaufgetragen und in dem kapellenartigen Raum des Mausoleums, den der Obergärtner mit Palmen und Zierpflanzen in Kübeln ausgeschmückt hatte, niedergesett wurde, stiegen die Fackelträger durch eine Hintertür in das fensterlose Grabgewölbe hinab.

Der Pastor sprach vor dem kleinen Altar ein Gebet

und bann ben Segen über bem Toten. Darauf wurde ein bunkelblauer, goldbesternter Teppich in der Mitte des Raumes zurückgeschlagen, und es zeigte sich eine eiserne Falltür, nach deren Öffnung der rötliche Schein der Fackeln von unten heraufstrahlte. Nun wurde der Sarg, bedeckt mit den von den Gästen mitgebrachten prächtigen Kränzen und Blumenspenden, in die Gruft hinabgelassen. Freiherr Clemens von Bürden-Finkenwalde war zu seinen Vätern versammelt. —

Die Herren und Damen kamen die Stufen wieder herunter, richteten einige höfliche, diskrete Worte an Leo und blieben, zu kleinen Gruppen vereint, vor dem Maufoleum stehen.

Auch mit den Beamten sprachen sie, besonders Förster Heideklang, der die Leiche geholt hatte, wurde viel nach dem Berlauf des Unglücksfalles befragt, konnte aber nur wenig Auskunft darüber geben, weil kein Lebender Zeuge der Katastrophe gewesen war. Als Baron Clemens und sein Führer am zweiten und auch am dritten Tage von ihrem Ausstuge zu einer Kletterpartie nicht nach Cortina d'Ampezzo zurücksehrten, wurde in den Bergen nach ihnen gesucht, und unterhald des letzten Aussteges zur Spitze der überaus schwierigen Eroda da Lago wurden sie beide, noch angeseilt, mit zerschmetterten Schädeln tot ausgesunden. Der Förster hatte sich die Namen ausgeschrieben, wie er sie von den Leuten dort gehört hatte. Ein unberechendarer Zusall mußte den Absturz der geübten Bergsteiger herbeigeführt haben.

Hüningen ließ Leo nicht aus ben Augen und beobachtete, wie sein hin und her irrender Blick immer wieber jene junge Dame streifte, beren Anwesenheit in ber Kirche ihn so tief erregt hatte.

Jest näherte sich ihm der Herr, zu dem sie gehörte. mit ihr und ber anderen, älteren Dame, entschuldigte sich wegen bes Auspätkommens und stellte ihn seiner Gattin und Tochter vor. Es war der ihm von früherher schon bekannte Freiherr von Ravenhorst auf Weidenbrud, eine hohe, aristokratische Erscheinung. Seine schöne Tochter hieß Rutunde. Süningen, der nicht weit davon ftand, sah, wie zerstreut, kaum der Rede mächtig Leo war und trat schnell herzu mit der Bitte, ihn den Herrschaften vorzustellen, doch mit der Absicht, dem Freunde in seiner peinlichen, ihm unverständlichen Verlegenheit hilfreich beizuspringen. Geschickt und unauffällig riß er die Unterhaltung an sich und sprach von der Grabrede des Geistlichen, von dem feierlichen Zuge durch die Stille bes Parkes und der weihevollen Ruhestätte. Jest sah er auch die Augen des Freifräuleins; sie waren groß und glänzend, von einer schwer bestimmbaren Farbe, wirkten aber entschieden bunkel.

Der Landrat, Herr von Wederstädt, kam dazu und begrüßte Leo in einer etwas förmlichen, fast amtlichen Weise als nunmehrigen Majoratsherren und kunftiges Witglied des Kreistages, worauf er sich mit einem stark betonten "Auf Wiedersehen!" empfahl.

Auch die übrigen Herren und Damen des Trauer-Julius Bolff, Zweisel ber Liebe. gefolges verabschiedeten sich der Reihe nach von Leo und schritten dem Ausgang des Parkes zu, wo die Wagen ihrer harrten.

Die Trauer um den in so schrecklicher Weise aus dem vollen, blühenden Leben Dahingerafften war eine aufrichtige, aber menschlicher Wunsch und Wille vermochten nichts daran zu ändern. Dem Toten waren in würdiger, altherkömmlicher Form die letzten Ehren erwiesen, und im Grunde waren alle zufrieden, daß die herzbeklemmende Ceremonie vorüber war, nicht am wenigsten Leo. Wie von einem Drucke befreit atmete er auf und sehnte sich danach, mit seinem Freunde wieder allein zu sein und sich gegen ihn aussprechen zu können.

Aber diese Erholung von der anstrengenden Pflichterfüllung, der er sich als einziger Verwandter und Erbe des Geschiedenen hatte unterziehen mussen, sollte ihm noch nicht zuteil werden.

Als sich alle anderen Gäste empsohlen hatten, trat Herr von Ravenhorst mit seinen Damen wieder auf ihn zu und sagte: "Wir sind noch zurückgeblieben, Herr von Bürden, weil meine Frau eine große Bitte an Sie auf dem Herzen hat. Dürsen wir, nicht wissend, ob wir so bald wieder die Gelegenheit dazu haben werden, sie Ihnen heute schon und hier aussprechen?" Durch eine stumme Berneigung Leo's zur Mitteilung aufgesordert, suhr er sort: "Im Musikzimmer Ihres Schlosses hängt oder hing wenigstens früher ein Aquarell, von der verstorbenen Frau Klotilbe von Bürden gemalt, die eine intime Jugend-

freundin meiner Frau war. Es stellt eine Lindenlaube in ihrem elterlichen Park, den Lieblingsplatz der beiden in ihrer Mädchenzeit, dar, und meine Frau bittet Sie um die Erlaubnis, dieses Bild von unserer Tochter kopieren zu lassen."

"Selbstverständlich, meine gnädigste Frau, stelle ich es Ihnen zur Berfügung," wandte sich Leo zur Baronin. "Nur, — es hängen da, wenn ich nicht irre, viele Aquarelle, und ich weiß nicht, welches gnädige Frau meinen."

"Ich würde es auf den ersten Blick heraussinden," erklärte Frau von Ravenhorst, "wenn Sie mir gestatten wollten. —"

"Es sich selber auszusuchen?" unterbrach sie Leo. "D gnädige Frau, es würde mir eine Ehre sein, Sie bahin führen zu dürfen."

"Sehr gütig, lieber Bürben!" sprach Herr von Ravenhorst. "Mit Dank nehmen wir's an und wollen Sie nur ganz kurze Zeit behelligen."

"Aber Herr Baron, wie können Sie nur von behelligen reden!" erwiderte Leo. "Ift es Ihnen gefällig, meine Herrschaften?" fügte er nach der Richtung des einzuschlagenden Weges deutend hinzu.

Hüningen freute sich, mit der schönen jungen Dame, die einen höchst sympathischen Eindruck auf ihn machte, noch zusammensein zu können und sagte: "Darf ich Ihren Wagen nach dem Schlosse bestellen, herr Baron?"

"D nein, Herr von Hüningen!" wehrte Ravenhorst ab, "das kann ich boch selbst —"

Aber Hüningen hatte schon einen der Gutsleute herangewinkt und gab ihm den Auftrag, den Ravenhorst'schen Wagen nach dem Schlosse zu schicken. Dann wandelten die fünf langsam den Weg dahin.

Leo ging mit bem Shepaar voran, während Hüningen an Jukundens Seite folgte.

"Gnädiges Fräulein malen," begann er das Gespräch. "Ich kann mir denken, daß künstlerische Beschäftigung der angenehmste Zeitvertreib in ländlicher Einsamkeit ist, oder haben die Herrschaften über Einsamkeit hier nicht zu klagen?"

"Zuweilen doch, sofern man Einsamkeit überhaupt als etwas Beklagenswertes betrachten will," erwiderte Jukunde. "Aber nicht nur als Beschäftigung und zum Zeitvertreib übe und pslege ich dilettantisch die eine und andere Kunst, sondern weil es mir Freude macht, mir ein ästhetisches, ich möchte sagen ein seelisches Bedürfnis ist."

"Und welcher anderen Kunst widmen Sie außer der Walerei noch Ihre Pflege?" fragte Hüningen mit gesteigertem Interesse.

"Der Musik."

"Singen gnäbiges Fraulein?"

"Ja, und zwar am liebsten für mich allein."

"Dem Klang beim Sprechen nach zu urteilen müssen gnäbiges Fräulein eine Altstimme haben."

Sie sah ihn überrascht an. "Sie haben ein gutes Ohr dafür. Sind Sie selbst musikalisch?"

"Das kann ich kaum behaupten. In meinen jüngeren Jahren habe ich Geige gespielt, was bekanntlich so leicht wie lügen ift."

"Sie verwechseln das mit dem Flötenspielen, Herr Oberleutnant, wie "bekanntlich" im Shakespeare steht," verbesserte sie ihn mit einem schalkhaften Lächeln.

"Ich hatte ihn erst heute im Original in der Hand, allerdings nicht grade den Hamlet," erwiderte er schlagfertig. "Aber Sie haben recht, gnädiges Fräulein, ich habe mich im Instrument vergriffen."

"Aber Ihre Belesenheit vollständig rehabilitiert," sagte sie freundlich. "Sie sanden den englischen Shakespeare in der Bürdenschen Bibliothek, nicht wahr? sie soll eine sehr reichhaltige sein."

"Außerorbentlich reichhaltig," bestätigte er. "Wir haben uns heute morgen stundenlang damit unterhalten, konnten uns gar nicht davon trennen."

"Ja, wer eine Bücherei wie die Bürdensche zur Ber-fügung hätte!"

"Lefen Sie benn fo gern?"

"Ja, sehr gern. Aber Sie dürsen darum nicht glauben, daß ich eine Stubenhockerin oder ein Blaustrumpf bin. Geslehrte oder gelehrt tuende Frauenzimmer sind mir ein Greuel. Ich liebe körperliche Bewegung, und lesen tue ich nur, was meine Gedanken anregt und mein Gefühl in Anspruch nimmt, was mir interessant und was schön ist, wenn es auch nicht immer wahr ist."

"An forden Bor mehr roch dem Schönen als nach tom Redgen 200

"Gine melangliche Frage, die ich nicht is ichnell beuntumeten kann," erwiderte fie, wahrend ihr Blid finnend in dem beinigen ruhte. "Aber es ist der Rühe wert, durliher nachzubenken, was rühmlicher oder was beglückender ist, oh nach der Wahrheit zu streben oder nach der Ahnheit!"

"Mielleicht kommt es darauf an, ob man Philosoph wier Münftler ist," sprach Hüningen.

"Und wenn man weber das eine noch das andere ist wie ich, so ist es wohl das Beste, daß man sich vom Schwiel wie vom Wahren soviel anzueignen sucht, wie einem unch dem Wlass seines Berständnisses erreichbar ist," gab sie ihm lächelnd zurück.

"Das ist ein gutes Wort, gnädiges Fraulein!" rief er begelstert.

ete wurde vor dem gefühlswarmen Ton, mit dem er das gefagt hatte, verlegen, errötete leicht und schwieg.

Ingwischen waren sie am Schlosse angelangt, wo bie bert Roransgebenden sie erwarteten. Er hatte seinen Zweit, warum er mit ihr zurückgeblieben war, ihr ein wenig auf den Jahn zu fühlen, wes Geistes Kind sie seinenka und war entzückt von ihr.

Leo subrte seine Gaste nun nach dem Musikzimmer, Huntugen aber war verschwunden.

Im Jammer, wo zwiichen begiemen Sipen aller Art der Jugel und abieits ein bobes Votenregal ftanden, spalite

Frau von Ravenhorst burch ihre langgestielte Lorgnette an den Wänden umher und eilte dann mit dem Ausruf "Da ist es!" auf ein anderthalb Spannen breites Aquarell in schlichtem Goldrahmen zu, das in einer Gruppe von mehreren hing. Es stellte eine alte Linde dar, in deren mächtigem Geäst sich ein gezimmertes Podium mit einem Geländer und einer Bank rund um den Stamm befand. Es war wie ein großes, halb in den Zweigen verstecktes Nest, und dazu hinauf führte eine schmale Treppe, vor deren unterster Stuse ein schwarzer Neufundländer lag. Aus dem Grün der Blätter schimmerten zwei weibliche Gestalten in hellen Sommerkleidern. Das Herrenhaus war nicht sichtbar, doch über die Bäume hinweg ragte in einiger Entsernung der spize Turm der Dorstirche.

"D wie freue ich mich, es wiederzusehen!" sprach die Baronin. "Die beiden Mädchen in der Linde sind wir, Klotisse und ich, wie wir so oft dort oben zusammen gehockt und uns unsere unschuldigen Herzensgeheimnisse vertraut haben. Unten an der Treppe liegt der treue Loso, der uns stets bewachte und beschützte; manchmal kam er auch zu uns herauf und ließ sich streicheln und tätscheln."

Sie waren in die Betrachtung des Bilbes noch vertieft, als Hüningen kam und Leo einige Worte zuraunte, wofür ihm dieser mit einem einverstandenen Nicken dankte.

"Wirst Du das auch wohl so hübsch und anheimelnd nachbilben können, Jukunde?" fragte Herr von Ravenhorst. "Ich hoffe, Papa, und werde mir alle Mühe geben," antwortete die Tochter.

"Früher besaß ich eine von meiner lieben Freundin selbst gefertigte Kopie davon," erzählte die Baronin, "aber vor Jahresfrist hat mir ein Brand in unserem Hause, der glücklicherweise vor seinem größeren Umsichgreisen noch gelöscht werden konnte, das teure Andenken zerstört, ein mir sehr schmerzlicher Berlust."

Leo nahm das Aquarell von der Wand und sagte: "Gnädige Frau, ich habe Frau Klotilde nicht mehr gekannt. Das Bild, von der Hand Ihrer Jugendfreundin gemalt, hat also für Sie einen weit höheren Wert als für mich. Wollen Sie mir die Ehre erweisen, es zum Eigentum von mir anzunehmen?"

"Herr von Bürben! Sie beschämen mich!" rief bie Baronin, ihm die Hand reichend. "Wie soll ich Ihnen danken! ich kann Ihnen nicht sagen, welche unbeschreibliche Freude Sie mir mit dem Geschenk machen."

"Nun brauchst Du es nicht zu kopieren, Jukunde," lachte Ravenhorst.

"Doch, Herr Baron!" fiel Leo sofort ein und fuhr, zu der jungen Dame gewendet, fort: "Gnädiges Fräulein, jetzt bitte ich Sie um eine Kopie des Bildes, damit die Shmmetrie des Arrangements nicht durch die leere Stelle an der Wand gestört wird. Wollen Sie mir den Gefallen tun?"

"Sehr gern, Herr von Bürden!" erwiderte das Freifräulein.

"Wer Sie müssen auch Ihren Namen darunter schreiben."

"Wenn Sie es wünschen, auch das, ,kopiert von Jukunde Ravenhorst". Kann ich wohl ein Papier bekommen, es einzuwickeln?"

"Gewiß! aber das eilt nicht. Mein Freund Hüningen hat den genialen Gedanken gehabt, daß nach dem heißen Tage ein kühler Trunk nicht vom Übel wäre, und hat in seiner nie versagenden Geistesgegenwart dafür gesorgt, daß auf der Beranda ein Schöpplein bereit steht. Bitte, kommen Sie, meine Herrschaften!"

"Aber die Pferde —" wollte Herr von Ravenhorst einwenden.

"Habe ich mit oder vielmehr ohne Ihre gütige Erlaubnis ausspannen lassen," unterbrach ihn Hüningen, sich leicht verbeugenb.

"Sehen Sie?" lächelte Leo mit einer entsprechenben Handbewegung auf seinen diensttuenden Abjutanten, als wollte er sagen: der macht alles.

Jukunde schaute Hüningen wohlgefällig an, was er aber nicht gewahr wurde.

Sie begaben sich zur Veranda, wo im Kühler Sekt und in flachen Schalen leichtes Gebäck und Walberdbeeren standen.

"Ach, dies Plätzchen kennen wir," sprach Frau von Ravenhorst, als sie heraustraten. "Hier haben wir mit Augustus und Klotilde manches Mal gesessen; das waren glückliche Zeiten." Man kam balb in ein heiteres Geplauber, und Leo hatte seine Besangenheit von sich abgestreift, richtete öfter das Wort an Jukunden, schaute sie aber dabei stets mit einem träumerischen Blick an, den sich Hüningen noch immer nicht zu deuten vermochte.

Nach einer Stunde traulichen Beisammenseins ersuchte Ravenhorst den Diener, anspannen zu lassen, und die Weidenbrücker Nachbarn empfahlen sich mit vielem Dank für die freundliche Aufnahme und das hochwillkommene Geschenk des Aquarells, das sie sorglich verpackt mitnahmen. Bon Leo und Hüningen an den Wagen geleitet, suhren sie ab, und die beiden Freunde waren endlich wieder unter sich allein.

Sie gingen in den Park am Teich entlang, und Hüningen erwartete nun ein aufklärendes Wort von Leo. Der aber schritt nachdenklich neben ihm her und schwieg. Endlich, nach einem minutenlangen Versunkensein fing er wie mit sich selber redend an: "Mir ist heut etwas sehr Selksames begegnet, was mich ganz aus der Fassung brachte."

Uha! jest kommt's, dachte Hüningen.

"Beim Verlassen ber Kirche traf mein Blid von ungefähr Fräulein von Ravenhorst, und mein Herz stockte vor Schred. Denken Sie sich, Hüningen, sie gleicht auffallend —"

"Nun? wem?"

"Raten Sie's nicht? — ber mir Berlorenen in Kassel!" "Also bas war ex." "Haben Sie denn meine Erschütterung bemerkt?" fragte Leo.

"Ja, das habe ich, Bürden, weil ich Sie kenne," sagte Hüningen. "Aber beruhigen Sie sich; nur ich habe es gesehen, sonst niemand; ich habe alle beobachtet. Auf den Gedanken bin ich freilich nicht gekommen, war auf anderer Fährte."

"Auf welcher?"

"Ich glaubte, die junge Dame hätte in Ihrem Leben schon einmal eine Rolle gespielt, und das Wiedersehen mit ihr wäre Ihnen nun peinlich."

"Ich habe sie früher nie gesehen. Zur Jagd kamen ja immer nur die Herren, weil es eine Hausfrau hier im Schlosse nicht gab. Die letzte, Clemens' Mutter Klotilbe, starb vor fünfzehn Jahren."

"Ift benn die Uhnlichkeit wirklich fo groß?"

"Nicht gerade zum Verwechseln," erwiderte Leo, "wenigstens nicht bei näherer Betrachtung, aber auf den ersten Blick eine sast verdlüffende. Es ist auch nicht eine Ühnlichkeit Zug für Zug, sondern mehr das Gesamtbild der Erscheinung, die Figur, die Haltung, die Haartracht, auch die Farbe und vor allem die großen, brunnentiesen Augen, was mich mit zwingender Gewalt an jene andere erinnert. Ich habe mich zusammengenommen, mich beherrscht, so gut ich vermochte."

"Das muß ich anerkennen," fiel huningen ein.

"Aber ich werbe ben Einbruck nicht los," fuhr Leo in wachsender Erregung fort. "Denken Sie sich boch in meine Lage hinein, Hüningen! Ich glaubte damit fertig zu sein, meine hoffnungslose Leidenschaft überwunden zu haben, und nun muß ich hierher kommen, muß hier an die Scholle gebannt werden, wo eine Stunde davon dieses Ebenbild der Geliebten haust und mir ungewollt jede Woche über den Weg laufen kann."

Hüningen schwieg. Das dem Freunde entschlüpfte Geständnis, er hätte geglaubt, mit seiner aussichtslosen Liebe sertig zu sein, sie völlig überwunden zu haben, gab ihm zu benken und erfüllte ihn mit der Hoffnung, daß der wünsschenswerte Zustand des Vergessens in nicht ferner Zeit bei jenem eintreten würde.

"Wie ware es benn, Bürben," sprach er, "wenn Sie biese Doppelgängerin zur Frau nähmen? Allmählich würben Sie sich hinein sinden und gewöhnen und so zufrieden mit Ihrer Bahl sein, als hätten Sie die, nach der Ihr Herz von je verlangte."

"Und bis dieser modus vivendi zustande kommt, soll ich das Drama der Wahlverwandtschaften mit ihr aufführen? immer nur die andere in ihr sehen, die andere in ihr umarmen, sie vielleicht unversehens mit dem Namen der anderen rusen? Weil man das Original nicht haben kann, mit einem Facsimile fürlieb nehmen? nein, Freund, das wäre mir nicht möglich."

"Sie haben sich in diese Gestalt, in dieses Gesicht, in diese Augen verliedt, nicht in den Namen der einen oder der anderen. Daß gerade die Inhaberin dieser übereinstimmenden Äußerlichkeiten die erste junge Dame ist, die

Ihr Schloß betreten hat, seitbem Sie es Ihr eigen nennen, ist wie ein Wink von oben, wie ein bargebotenes Geschenk aus Schicksuß Hand."

"Bei bem nur eine Kleinigkeit fehlt, — bie Liebe."
"Die kommt von felber."

"Nein, die kommt nicht von selber. Die Ahnlichkeit ber äußeren Erscheinung hat mir nicht plötzlich eine neue Liebe eingeslößt, sondern die alte, unwandelbare, der ich schon Balet gesagt hatte, wieder lebendig in mir gemacht und die Sehnsucht nach der mir Entrissenen zu neuer Glut entsacht und wird dies in schwerzlichster Weise stun, so oft ich dieser jungen Dame hier begegnen werde."

"Aber Fräulein Jukunde verdient geliebt zu werden," rief Hüningen fast schwärmerisch, "hören Sie mich an! Auf dem Wege vom Mausoleum zum Schlosse habe ich als Generalstäbler in spo ein wenig Nachrichtendienst geübt, habe die neben mir Schreitende so zu sagen durchleuchtet, um zu erkennen, was in und an ihr ist. Und ich kann Ihnen sagen: in der steckt viel, sehr viel; sie hat Verstand und Gemüt, ist hochgebildet, schätzt und pflegt die Kunst und scheint mir in jeder Beziehung ganz dazu angetan, einen braven Kerl wie Sie glücklich zu machen und an seiner Seite glücklich zu werden."

"Bot tausend, Hüningen! Sie läuten ja ihr Lob mit großen Gloden," sprach Leo, den Freund verwundert anblidend. "Wenn sie Ihnen so gefällt, heiraten Sie sie boch! Das Kommisvermögen hat sie sechsmal." "Ein Vorschlag zur Güte!" lachte Hüningen, "wäre gar nicht abgeneigt. Aber ich bin doch nicht zur Brautschau für mich hergekommen. Für Sie, Bürden, habe ich unter den Töchtern des Landes hier Musterung gehalten und mehr als eine gefunden, die ganz appetitlich anzusehen war, zum Beispiel die brünette Gräfin Minnersteben, die behende, geschmeidige Greifenstein, die hochblonde Toska von Hildeneck und noch ein paar andere, deren Namen ich vergessen habe."

"Die Hilbened mit ihren abgeschmackt hoch aufgebauschten Toupets über Stirn, Schläfen und Ohren, die könnte mir passen!" höhnte Leo.

"D vor dieser schön gerüsteten Wunschmaid müssen Sie sich ganz besonders in acht nehmen. Sie sah immersort zu Ihnen hin, und als sich alles verabschiedet hatte und nur die Ravenhorsts noch blieben, habe ich einen Blick von ihr auf Fräusein Jukunde abgefangen, der stach wie ein Speer."

"Was Sie sagen!" lächelte Leo.

"An jedem Finger könnten Sie eine haben und werden hier noch herzbrechendes Unbeil anrichten..."

"Machen Sie mich nicht eitel, Hüningen!"

"Ich rate Ihnen, auf Ihrer Hut zu sein; sonst haben Sie hier keine Ruhe vor eroberungslustigen Amazonen."

"Na, wenn die Edelfräulein ahnten, was ihnen Ihre Lästerzunge alles anhängt!"

"Fräulein Jukunde von Ravenhorst nehme ich aus; das ist eine Perle vom reinsten Wasser. Sie werden noch

an mich benken," schloß Hüningen. "Ich meine es gut mit Ihnen."

Das tat er wirklich. Er bezweckte mit seinen saunigen Bemerkungen, den Freund aus seiner schwermütigen Stimmung zu reißen und ihn auf andere Gedanken zu bringen. Dies gelang ihm auch. Als sie zur Beranda zurückehrten, war Leo in einer ganz anderen Verfassung und konnte schon wieder mitlachen.

Daniel kam ihnen entgegen und melbete, daß das Abendessen bereit wäre. Er hätte, fügte er bescheiden hinzu, heute als zweite Sorte einen älteren, edlen Rheinswein heraufgeholt; ob dies den Herren genehm wäre.

"Sehr!" sagte Leo.

"Ein weiser Daniel!" flüsterte Buningen.

Und sie setzten sich wohlgemut zu Tische.

Als Daniel nach einiger Zeit seine zweite Sorte gebracht — es war 93 er Winkeler Hasensprung Auslese, ein Wein von köstlichem Duft und traubenreiner Süße — und sich darauf wieder zurückgezogen hatte, begann Leo: "Hüningen, das war heut ein aufregender, bedeutungsereicher Tag für mich, an dessen gutem Ende ein Extratrunk wohl angebracht ist. Auf mich ist heute manches eingestürmt, was mir den Kopf warm gemacht und mir ans Herz gegriffen hat. Das alles zu bewältigen und unterzukriegen haben Sie mir als wahrer Freund treulich und tapfer beigestanden, und dafür möchte ich Ihnen bei dieser edlen Gottesgabe aus unserem gesegneten Rheingau mit ganzer Seele danken. Aber damit nicht genug; ich

"Ein Vorschlag zur Güte!" lachte Hüningen, "wäre gar nicht abgeneigt. Aber ich bin doch nicht zur Brautschau für mich hergekommen. Für Sie, Bürden, habe ich unter den Töchtern des Landes hier Musterung gehalten und mehr als eine gefunden, die ganz appetitlich anzusehen war, zum Beispiel die brünette Gräfin Minnersleben, die behende, geschmeidige Greifenstein, die hochblonde Toska von Hildeneck und noch ein paar andere, deren Namen ich vergessen habe."

"Die Hilbened mit ihren abgeschmackt hoch aufsgebauschten Toupets über Stirn, Schläfen und Ohren, bie könnte mir passen!" höhnte Leo.

"D vor dieser schön gerüsteten Wunschmaid müssen Sie sich ganz besonders in acht nehmen. Sie sah immersort zu Ihnen hin, und als sich alles verabschiedet hatte und nur die Ravenhorsts noch blieben, habe ich einen Blick von ihr auf Fräulein Jukunde abgefangen, der stach wie ein Sveer."

"Was Sie sagen!" lächelte Leo.

"An jedem Finger könnten Sie eine haben und werden hier noch herzbrechendes Unheil anrichten.."

"Machen Sie mich nicht eitel, Hüningen!"

"Ich rate Ihnen, auf Ihrer Hut zu sein; sonst haben Sie hier keine Ruhe vor eroberungslustigen Amazonen."

"Na, wenn die Ebelfräulein ahnten, was ihnen Ihre Lästerzunge alles anhängt!"

"Fräulein Jukunde von Ravenhorst nehme ich aus; das ist eine Perle vom reinsten Wasser. Sie werden noch

an mich benken," schloß Hüningen. "Ich meine es gut mit Ihnen."

Das tat er wirklich. Er bezweckte mit seinen saunigen Bemerkungen, ben Freund aus seiner schwermütigen Stimmung zu reißen und ihn auf andere Gedanken zu bringen. Dies gelang ihm auch. Als sie zur Beranda zurücklehrten, war Leo in einer ganz anderen Verfassung und konnte schon wieder mitlachen.

Daniel kam ihnen entgegen und melbete, daß das Abendessen bereit wäre. Er hätte, fügte er bescheiben hinzu, heute als zweite Sorte einen älteren, edlen Rhein-wein herausgeholt; ob dies den Herren genehm wäre.

"Sehr!" sagte Leo.

"Ein weiser Daniel!" flüsterte Buningen.

Und sie setzten sich wohlgemut zu Tische.

Als Daniel nach einiger Zeit seine zweite Sorte gebracht — es war 93 er Winkeler Hasensprung Auslese, ein Wein von köstlichem Duft und traubenreiner Süße — und sich darauf wieder zurückgezogen hatte, begann Leo: "Hüningen, das war heut ein aufregender, bedeutungsereicher Tag für mich, an dessen gutem Ende ein Extratrunk wohl angebracht ist. Auf mich ist heute manches eingestürmt, was mir den Kopf warm gemacht und mir ans Herz gegriffen hat. Das alles zu bewältigen und unterzukriegen haben Sie mir als wahrer Freund treulich und tapfer beigestanden, und dafür möchte ich Ihnen bei dieser edlen Gottesgabe aus unserem gesegneten Rheingau mit ganzer Seele danken. Aber damit nicht genug; ich

möchte bem heutigen Tage gern noch eine besondere Weihe geben. Ich bin der ältere von uns beiden; kommen Sie her, Hüningen, stoßen Sie mit mir an auf Du und Du, wenn's Ihnen recht ist."

"Bon ganzem Herzen!" rief Hüningen. "Gine größere Freude hätten Sie mir im Leben nicht bereiten können."

Die golbfarbigen Kömer klangen, und jeder leerte ben seinigen in einem Zuge. Dann reichten sie sich mit treufestem Drucke die Hände zu einem Bunde fürs Leben.

## IV.

das Herrenzimmer in Schloß Finkenwalbe hatte sein letter Bewohner, Baron Clemens, recht üppig ausgestattet. Sofa und Bolstersessel waren mit rotem Juchten bezogen, auf dem Fußboden und der Chaiselongue lagen persische Teppiche, und die Türen waren von bunten orientalischen Stoffen mit schwerem Faltenwurf umhüllt. Bor ben Fenstern schoben sich leicht burchsichtige Stores unter lavendelblauen Gardinen aus einem alänzenden Wollstoff. An den mit brauner Ledertapete bekleideten Wänden hingen Rehkronen und Bilber, Alpenlandschaften und Jagdscenen barftellend, wie auch Photographien von verführerisch lächelnden weiblichen Schönheiten, beren Unnahbarkeit nicht über jeden Zweifel erhaben schien. Auf bem Sims bes von gelbem Marmor eingefaßten Ramins prunkten zwei chinefische Basen, eine Stupuhr und ein paar hohe, altertümliche Deckelgläser aus geschliffenem Arpstall mit eingegrabenen Wappen. In einer Ede bes Zimmers ftand ein Gewehrschrank mit Glastur, auf bem ein ausgestopfter Steinadler die weitklafternden Schwingen Julius Bolff, Bweifel ber Liebe. 5

spreizte, und an einem ber Fenster ein großer, eleganter Schreibtisch, der mit allem nötigen und manchem überflüssigen Gerät beladen war.

An diesem Schreibtische saß schon früh morgens Leo, und vor ihm lag ein geschlossener Brief, auf den er gedankenverloren hinstarrte. Er enthielt sein Abschiedsgesuch, mit dessen Niederschrift er den ersten Tag, an dem er sich hier als Herr und Gebieter fühlen durfte, begonnen hatte.

Es ward ihm nicht leicht, ben Dienst zu quittieren und des Königs Rock auszuziehen, ben er so lange Jahre mit vollem Standesbewußtsein und allen Ehren getragen hatte, benn er war mit Lust und Liebe Solbat gewesen. Nicht der sogenannte Gamaschendienft, aber bas Studium ber militärischen Technik, Taktik und Strategik reizten und fesselten ihn, sobaß er sich ihm mit Gifer hingegeben und eine ihn befriedigende Lebensaufgabe barin gefunden hatte. Der fröhliche Verkehr mit den Kameraden im Regiment und auf ber Akademie, von benen ihm manche lieb geworden waren wie er ihnen, hatte ihm Freude gemacht, und die mannigfaltigen Begebniffe und kleinen Abenteuer bei ben Manövern standen ihm in freundlichster Erinnerung. Das war nun alles mit ben paar Feberstrichen, die er hier am Schreibtisch getan, aus und vorbei. Frei war er nun, frei für immer, aber einsam, auch für immer.

Er erhob sich, trat an eines der drei in einer Reihe befindlichen Fenster, das geöffnet war, und schaute in ernstem Sinnen hinaus in ben Park. Da klang die Tür, und Hüningen kam herein.

"Bürben, hier stedst Du? Guten Morgen! Daniel läuft händeringend nach Dir herum, ber Kaffee würbe kalt."

Leo nahm ben Brief und hielt ihn mit ber Aufschrift Hüningen stumm vor Augen.

"Dein Abschiedsgesuch! eigentlich schabe! Ich hatt' einen Kameraden, —"

"Laß gut sein!" schnitt ihm Leo das Wort ab. "Komm zu unserm Stammtisch auf der Beranda."

Als sie bort saßen, fragte Hüningen: "Unsere heutige Tagesordnung?"

"Die Du gestern vorschlugst, Inspizierung meines Reiches und nachmittags eine Fahrt durch Felb und Walb."

"Gut."

"Die Ställe werben wir freilich leer finden; das liebe Bieh ist auf der Weide und die Gäule in den Sielen. Die Kutschpferde kennst Du schon, nur die beiden Reitpferde hast Du noch nicht gesehen; ob es noch diesselben sind wie im vorigen Herbst, weiß ich nicht."

Erft lange nach dem Frühftück traten sie den Rundgang an, denn es war heut etwas kühler, mußte wohl nachts in der Nähe gewittert haben. Der Himmel war stellenweise noch leicht bedeckt, klärte sich aber schon mehr und mehr auf.

Das große Wirtschaftsgehöft lag etwas abseits, und sie trafen bei der eingehenden Besichtigung sämtlicher

Außen- und Innenräume überall eine tadellose Ordnung an in der Aufbewahrung des Inventars und der Aufstellung der Ackergeräte. Wagen und Maschinen, soweit solche nicht auf bem Felbe in Gebrauch waren. Sie besuchten die Stallungen und Scheunen, die Brennerei, die Molterei, die Geschirr- und Vorratstammern und fanden auch eine Stellmacherwerkstatt und eine Schmiebe vor, in benen Krummeisen und hammer klangen. Der weite Hof, über den Anechte und Mägde ihren Arbeiten nachgingen, war mit allerlei frähendem, gaderndem, schnatterndem, girrendem Geflügel bevölkert, in das fich Scharen von Sperlingen als ungebetene Gafte mischten. In ber Mitte stand der turmartige Taubenschlag, und auf dem First einer Scheune war ein Storchnest, in dem einer der langschnäbligen Kinderbringer steif und würdevoll auf einem Beine ftand.

Hüningen zeigte hinauf und fragte: "Berdient sich dieser Majoratöklapperstorch seine Mietwohnung auf Deinem Dache und seine Froschnahrung auf Deinen Wiesen auch ehrlich mit schuldigen Gegenleistungen seines Berufes im Dorfe?"

"O da kribbelt's und krabbelt's auf Schritt und Tritt von thüringischen Flachs- und Rundköpfen," lachte Leo, "aber sie sind ja nicht meine Leibeigenen; die Freizügigkeit hat die Hörigkeit abgelöst."

Die beiben Reitpferbe ließen sie sich aus dem Stalle vorführen und besahen sie von allen Seiten.

"Du haft etwas auszuseten," sprach hüningen.

"Die Stutsschwänze gefallen mir nicht," erwiderte Leo ärgerlich.

"Ist nun einmal Mobe."

"Mode? eine Sünde ist's und geschmactlos obendrein," brauste Leo auf, daß Hüningen große Augen machte. Im Zorn kannte er den Freund noch gar nicht. Der aber suhr fort: "Es ist eine frevelhafte Vermessenheit, wenn der Mensch sich in seiner blöden Kurzsichtigkeit herausnehmen will, die immer und überall höchst zweckmäßig waltende, unergründlich weise Natur korrigieren zu wollen und den Pferden den Schweif, den Hunden Ohren und Schwanz zu studen. Der Schöpfer weiß, warum er den Tieren lange Schweise und hängende Ohrlappen gegeben hat, und nun untersteht sich der Mensch, ihm ins Handwerk zu pfuschen, nimmt den Tieren Wehr und Wassen gegen ihre Plagegeister, die Fliegen und Bremsen, und macht aus der Schönheit eine Karrikatur."

"So unrecht haft Du nicht," sagte Hüningen.

"Bon jest an werben den Pferden hier niemals mehr die Schwänze gestutt; wascht und kammt sie ihnen nur ordentlich!" befahl Leo im strengsten Ton den beiben Rossebändigern, "habt ihr mich verstanden?"

"Zu Befehl, Herr Baron!" erwiderten die beiden strammstehend, denn sie waren gediente Leute.

Nun gingen die Herren in den sehr umfangreichen Obst- und Küchengarten mit langen Reihen von Mistbeeten, warfen einen Blick in die ausgebehnten Treibhäuser, in deren Glasscheiben sich die Sonne spiegelte, und wandelten die mit Buchsbaum eingefaßten, schnurgeraden Wege entlang, zu deren beiden Seiten allerhand Sommerblumen oder Quitten, Stackel- und Johannisdeersträucher wuchsen. Sie überzeugten sich von dem guten Stande der Fruchtbäume, der Gemüse- und Salatsorten, konnten sich aber oft über die Namen der Gewächse, die ihnen auf dem Tische in der Schüssel angerichtet sehr wohl bekannt waren, nicht einigen und ließen sich dann von den hie und da beschäftigten Gärtnergehilsen Austunft geben.

Dann steuerte Leo auf ein zweistöckiges Haus dicht beim Gehöft zu, wo die Beamten wohnten. Im unteren Geschoß hatte jeder von ihnen seine Schreibstube und außerdem der Rentmeister ein paar Zimmer, weil er als alter Junggesell mehr nicht brauchte. Das obere Stockwerk hatten der Inspektor und der Obergärtner mit ihren Familien inne. Das Försterhaus lag weiter zurück am Walde, von dem ein Ausläuser bis nahe an das Gehöft heranreichte.

"Entschuldige mich wenige Minuten, ich muß ben Rentmeister sprechen," sagte Lev. "Kannst ja so lange hier im Garten Stachelbeeren naschen ober Schnecken absuchen."

"Bielleicht auch begießen helfen?" lachte Büningen.

"Warum nicht? wenn's Dir Spaß macht."

Rentmeister Specht begrüßte seinen Herrn bei bessen Gintritt in die Kanzlei ehrerbietig, legte ein großes Buch

vor ihn auf ben Tisch und sprach: "Wollen ber Herr Baron gütigst Ginsicht in meine Bucher nehmen?"

"Nein, lieber Herr Rentmeister, davon verstehe ich nichts," erwiderte Leo. "Ich komme nur, um Ihnen den Wunsch auszusprechen, daß Sie und die übrigen Herren Beamten in ihren Stellungen bei mir verbleiben möchten."

"Das werden wir alle mit Freuden tun, Herr Baron," erklärte der Rentmeister, "und ich sage Ihnen in unser aller Namen den ergebensten Dank für diesen Beweis Ihres Vertrauens."

Leo reichte ihm die Hand und sagte: "Dann, bitte, teilen Sie den andern Herren meinen Wunsch mit, falls Sie sie eher sehen sollten als ich."

"Wollen mir ber Herr Baron auch die Generalvollmacht erneuern, beren ich zur Geschäftsführung bedarf?"

"Das versteht sich. Ich reise morgen nach Berlin zurück, komme aber in einigen Tagen wieder; dann wollen wir die Sache in der Kreisstadt beim Notar in Ordnung bringen."

"Befehlen ber Herr Baron nicht vielleicht —?" Er zog ein Schlüsselbund aus der Tasche und beutete mit ber Hand nach dem eisernen Gelbschrank.

"Gelb, meinen Sie? nun, wenn Sie gerade bei Kaffe find," lächelte Leo. "Kann ich wohl fünfhundert Mark haben? Ich muß mir ja nun eine Menge Zivilkleider anschaffen, und das tue ich am besten in Berlin."

"Ja, aber — Berzeihung, Herr Baron! — mit fünfhundert Mark werden Sie da schwerlich auskommen," erlaubte sich der Rentmeister einzuwenden, der von seinem vorigen Herren an ganz andere Zahlungen gewöhnt war. "Darf ich Ihnen nicht wenigstens tausend geben?"

"Gut, also tausend."

Herr Specht zählte die Summe in Scheinen und Goldstücken auf den Tisch und schrieb, während Leo das Geld einsteckte, eine Quittung, welche dieser unterzeichnete.

"Noch eins!" sprach Leo. "Ich beabsichtige nicht, in die Verwaltung und den Betrieb persönlich einzugreisen, werde aber beides aufmerksam verfolgen, nicht um zu kontrollieren, sondern um zunächst noch von Ihnen allen zu lernen."

Der Rentmeister verbeugte sich, und Leo verabschiedete sich von ihm.

Hüningen kam ihm entgegen. "Ich habe siebzehn fette Schnecken von der Gartenkresse abgelesen, lepidium sativum."

"Donnerwetter!" sagte Leo, "wo ist der gelehrte Gärtner hier, der Dir das beigebracht hat?"

"Da hinten steht er. Ich esse nämlich dieses pikante Grünzeug gern als Salat."

"Wollen wir der Buschbergen einschärfen, Salat von lepidium sativum," sprach Leo.

Sie gingen über ben Gutschof zurück und begegneten bort bem Inspektor Töggen, bem Leo benselben Wunsch seines Berbleibens im Amte aussprach wie vorher bem Rentmeister und von bem er auch, bem Inhalte nach, bieselbe Antwort darauf erhielt wie von jenem. "Wir

wollen heute nachmittag eine Fahrt im Jagdwagen durch Feld und Wald machen," kündigte ihm Leo an, "und ich bitte Sie und den Herrn Förster, uns zu begleiten."

"Zu Befehl, Herr Baron! um welche Zeit?" "Um vier Uhr."

"Soll ich meine Pferbe nehmen?"

"Ja, und auch Ihren Rosselenker, ben biebern Holssteiner, Ihren Landsmann. Wie heißt er doch gleich?" "Märten Breen."

"Richtig, Märten. Hochdeutsch kann er wohl immer noch nicht sprechen?"

"Nein, das lernt er nun auch nicht mehr."

"Ich höre es gern, wenn Sie plattbutsch mit ihm reden. Bitte, benachrichtigen Sie den Herrn Förster von ber Fahrt."

"Um vier Uhr sind wir mit dem Jagdwagen zur Stelle." Der Inspektor lüpfte den Schlapphut und stapfte in seinen hohen Stiefeln von dannen.

Hurt und Weise, in der Leo mit seinen Leuten verkehrte, wie er dies schon bei der Ankunst gegenüber den ihn vor dem Schloßportal Empfangenden beobachtet hatte. Er machte nicht viel Worte, aber diese hatten einen freundlichen, herzenswarmen Ton, nichts Herablassendes, Schrankensiehendes. Es zeigte sich dabei so recht Leo's harmonische Persönlichkeit und vornehme Gesinnung, die jeden, mit dem er sich einließ, für ihn einnahm.

"Komm!" sprach Leo, "jett haben wir uns eine Pulle Rotspon verdient, wie der alte Trommlit zu sagen pflegt."

"Der alte Trommlitz? wer ist das?" fragte Hüningen.
"Ist Dir gestern nicht ein kleiner, ziemlich korpulenter Herr mit rotem Kopf und einem mächtigen, eisgrauen Schnurrbart aufgefallen? Das ist der Oberstleutnant a. D. von Trommlitz, ein alter Kavallerist, der auf seiner Klitsche in Paulsrode sitzt. Ein Prachtmensch, trinkt unglaublich viel Rotwein, spielt gern Stat und slucht wie ein Wachtmeister. Er soll übrigens ein tüchtiger, für den wahren Kriegsdienst begeisterter Ofsizier gewesen sein, hat aber den Abschied genommen, weil sich das Zipperlein bei ihm einstellte und mit jedem Jahre heftiger auftrat; jetzt plagt es ihn nur noch selten."

"Wohl ein alter Hagestolz?"

"Nein, verheiratet, aber ohne Kinder. Seine Frau ist in ihrer Art auch ein Original, eine große, robuste Gestalt mit markanten, etwas derben Zügen und lebhaften, hellgrauen Augen unter starken Brauen, überall beliebt und überall gefürchtet."

"Bofe Bunge?"

"Keine böse, aber eine lose. Die resolute Sechzigerin nimmt kein Blatt vor den Mund und sagt jedermann grad und grob ihre Meinung ins Gesicht ohne Ansehen der Person. Die jungen Frauen und Mädchen zumal haben eine Heidenangst vor ihr, denn sie mutt ihnen den Kleinsten Schwupper auf, den sie machen. Und dabei ift sie herzensgut, so zu sagen eine Seele von Frau, klug und hilfreich. Sie setz jung und alt den Kopf zurecht, aber keiner geht ungetröstet von ihr."

"Dieses merkwürdige Shepaar möchte ich kennen lernen."

"Dazu will ich Dir gern Gelegenheit geben, wenn Du mich hier besuchst, was hoffentlich recht oft geschieht."

"So oft ich fann und Du's erlaubft."

"Erlaubst! Hüningen! Jeben Tag und jede Stunde bist Du mir willkommen, das weißt Du doch. Ich werde Dir hier ein besonderes Zimmer einrichten lassen, das nur Du bewohnen und jederzeit zu Deiner Aufnahme, ob vorher angemelbet oder nicht, bereit sinden sollst."

"Ich banke Dir," sprach Hüningen, "werd's nicht vergessen."

Sie schritten weiter, und Leo fragte: "Haft Du benn noch gar keinen Hunger, Mensch, daß Du so langsam gehst?"

"D ja, ich horche schon lange auf Daniels Tamtam." Als sie zum Schloß kamen, war Daniel am sertig gebeckten Tisch damit beschäftigt, die Servietten kunstvoll zu salten und auf die Teller zu stellen.

"Wie lange bauert's noch, Daniel?"

Daniel sah nach der Uhr. "Noch elf Minuten, Herr Baron."

"Gott sei Dank!" lachte Hüningen. "Gerade noch Beit zum Händewaschen." —

Bunkt vier Uhr hielt ber leichte Jagdwagen, mit zwei kräftigen Braunen bespannt, vor dem Portal, wo Inspektor und Förster die Herren erwarteten. Nachdem sie alle vier eingestiegen waren und sich auf die seitlich ansgebrachten Bänke gesetzt hatten, rief Märten "hü!" und die Fahrt ging los.

Gleich einem windbewegten Meer wogte das Korn auf dem Felde und reifte mit seinen vollen Ühren einer gesegneten Ernte entgegen. Born leuchteten zwischen den Harlachroter Mohn, blaue Kornblumen und blaßrote Ackerwinde, vom Landwirte nicht gern gesehene, aber lieblich anzuschauende Unkräuter. Am Wegrain blühten unzählige Gänseblümchen, Disteln, Kamillen und Kümmel und die weißen Dolden der Schasgarbe, und hie und da ragten schlanke Königskerzen mit ihren ausrechtstehenden, gelben Trauben. Bunte Schmetterlinge flatterten umher, Grillen zirpten, und oben in den Lüsten sangen Lerchen ihr schmetterndes Lied. Es war ein Hochsommertag, prangend und stroßend von freudigem Gedeihen und tausendfältigem Leben.

"Über acht Tage klingt und blitt hier die Sense," sprach Leo. "Sind Sie mit den Ernteaussichten zu-frieden, herr Inspektor?"

"Ja, Herr Baron, ich benke, wir kriegen eine gute Mittelernte," erwiderte Töggen. "Wat seggst Du dato, Märten?" wandte er sich an seinen Landsmann auf dem Bocke.

"Jd löw dat ok, Herr Inspekter," sagte Märten.

"Dat Koarn steiht god; blos de Kantüffeln, de sünd noch en beten torügg, de künnt woll noch Regen bruken, segt de Lüe."

"De Lüe, de Lüe! de hebbt ümmer wat uttosetten, ist nich t'ein, ist anner; dat's nig Nies."

"Dat dünkt mi ok, Herr, man mut tofreden sin, wie't de lewe Gott gift."

"Wat it seggen wull, Märten, wo is dat nu mit dat Sabelperd? is et nu wedder to Gange?"

"Ja, Herr Inspekter, bat is wedder t'recht."

"Na, Sopen beit et bannig."

"Ik heff't awerst ok god plegt."

"Dat's rech, min ohl Märten!" —

"Haft Du alles verstanden?" fragte Leo.

"Bolltommen," erwiderte Hüningen, "es klingt so traulich und anheimelnd. Möchten doch alle Dialekte in den beutschen Gauen erhalten bleiben!"

"Wenigstens die plattbeutschen," meinte Lev, "benn die hochdeutschen, von denen sich auch gebildete Leute in den Provinzen nicht freimachen können, würde ich ohne Bedauern verschwinden sehen."

Sie fuhren in schlankem Trabe dahin, schwenkten balb rechts, bald links ab in der weiten Flur und betrachteten aufmerksam die Beschaffenheit der verschiedenen Getreidearten und sonstigen Felbsrüchte, ihre Urteile darüber unter sich austauschend. Sie sahen die Leute mit dem Aufladen und Einfahren der Luzerne beschäftigt, und von den

Wiesen trug ihnen ein sanfter Wind ben starken Duft bes frisch gemähten Heues entgegen.

Hüningen knüpfte ein Gespräch mit dem Förster an und erkundigte sich nach dem Wildstand in den Forsten.

"Hirsche haben wir leiber nur wenige, weil in ben letzten Jahren zuviel abgeschossen sind, aber an Reh- und Schwarzwild fehlt es nicht," beschied ihn Heibeklang. "Ich könnte die Herren auf manchen guten Wechsel führen, wenn Sie einen Pürschgang unternehmen wollten."

"Diesmal haben wir keine Zeit, Herr Förster, aber wenn ich wiederkomme, gehe ich mit Ihnen auf den Anstand," sagte Lev. "Nun lassen Sie uns in den Wald fahren."

"Märten, öwer de Brügg un denn rechts na de brei groten Böken, wo de Wegwiser steiht," rief Töggen dem Kutscher zu.

"Jawull, Herr Inspekter!"

"Und von da sachte bergauf und immer geradeaus an der Fichtenschonung vorbei zur Jagdhütte," fügte Heideklang hinzu.

"Ik weet all, Herr Förster, un denn öwer'n Ossenkopp hendal un torügg dörch'n düstern Grund."

"Richtig!" nicte ber Förster.

Im Walbesschatten umfing sie lautloses Schweigen; auch Hufschlag und Räberrollen klang nur dumpf auf den grasbewachsenen Wegen zwischen hohem Laubholz, meist Gichen und Buchen, zum Teil von beträchtlichem Alter

und dem entsprechendem Umfang. Aber sie kamen auch durch gemischte Bestände, und die jüngeren Anpflanzungen zeigten nur Nadelhölzer.

Balb erreichten sie ein einsam gelegenes Jagbhäuschen, bas nur zwei notbürftig eingerichtete Schlafräume und eine kleine Küche mit einigem Eß- und Trinkgeschirr enthielt. Der Förster hatte den Schlüssel bei sich und öffnete Tür und Fenster, um das Innere zu durchlüsten. Die Herren stiegen einen Berg hinan, von dessen Kuppe man einen hübschen Blick auf die Wälber rundum und die sernen höhen haben sollte. So konnten die Pferde sich ein Stündchen ausruhen und verschnausen.

Einen längeren Aufenthalt burften sie sich nicht gewähren, weil sie vor Sindruch der Dunkelheit aus dem Walde heraus sein mußten. Als sie dann wieder auss freie Feld kamen, wo Märten einen kürzeren Rückweg einschlug, glänzte hoch am klaren Himmel die schon von einem goldigen Schimmer überhauchte Sichel des zunehmenden Mondes. Befriedigt und erfrischt von der Rundsahrt langten sie bei sinkender Dämmerung vor dem Schlosse an.

Am andern Morgen reisten die beiden nach Berlin zurück. Als sie nach zweistündiger Gisenbahnsahrt in Neudietendorf umsteigen mußten, sanden sie den Franksturter Schnellzug so überfüllt, daß sie nicht neben einander sitzen konnten. In Berlin angekommen beschlossen sie, den Abend zusammen zu verbringen, um sich über die Ereignisse der letzten Tage gründlich auszusprechen. Um

acht Uhr wollten sie sich auf der freien Terrasse des Café Bellevue am Potsbamer Plat treffen.

Als sich Leo bort einfand, hatte Hüningen bereits von einem Tische dicht am Geländer Besitz ergriffen und begrüßte den Freund mit den Worten: "Parkluft wie auf Deiner Beranda ist das hier nicht."

"Das spür' ich," erwiderte Leo, sich ebenfalls niederlassend.

Die große Terrasse war fast ganz von Besuchern eingenommen, aber die zu dreien und vieren die nächsten Tische innehabenden Gäste unterhielten sich so lebhaft und achteten so wenig auf die beiden Offiziere, daß diese unsgestört mit einander plaudern konnten.

Das Bild hier war ein so grundverschiedenes von dem, deffen sie sich in Finkenwalde zu erfreuen hatten, daß sie sich, so gut ihnen auch ihre gegenwärtige Umgebung seit Jahren bekannt war, wie aus einem entlegenen Afpl voll Ruh und Frieden in ein wüstes Durcheinander von betäubendem Lärm und ungefügem Gefribbel verschlagen glaubten. Dort tiefe Stille und Ginsamkeit, bier brangvoll hastendes Treiben und unaufhörlich flutendes, rücksichtsloses Gestoß und Geschiebe. Dort hohe Wipfel, dichte Gebuiche, dem Auge wohltuende grune Rasenflächen und freundliche Blumenbeete, hier sich lang hinziehende, von unbekannten Menschen bicht gefüllte Straßen, vielstöckige Häuser und blendende elektrische Lampen. Auf unten von Gisenschienen durchzogenen, oben von Leitungsdrähten, an denen oft grünliche Funken aufblitten, übersponnenen Potsdamer Platz begegneten sich von allen Seiten in endloser Folge die erleuchteten Straßenwagen mit ihren großen, blau, rot, grün und gelb glühenden Laternenaugen und fortwährendem Geläute. Schwerfällige Omnibusse und leichte Droschken suhren kreuz und quer unter den lauten Warnungsrusen ihrer weißbehuteten Lenker, und zwischen all dem Gewirr und Getöse wogte die vielgestaltige Menge der Fußgänger.

Die beiden machten ab und zu kurze Bemerkungen über die stets wechselnden Erscheinungen, die vor ihren Bliden auftauchten und wieder verschwanden, und saßen auch wohl zeitweilig schweigend an ihrem Tische. Dann begann Lev, sein zweites Glas Bier nach einem herzhaften Trunke von den immer noch lechzenden Lippen absehend: "Mir kommt alles, was wir in Finkenwalde getan und erlebt haben, wie ein Traum vor."

"Mir geht es ebenso," sprach Hüningen, "mit dem einzigen Unterschiede, daß Dir ein handgreifliches Pfand schöner Wirklichkeit den unumstößlichen Beweis liefert, von einem Majorat nicht bloß geträumt zu haben."

"Du gönnst mir dieses unverhoffte Glück," sagte Leo. "Das weiß Gott! nur jammerschade, daß es kein doppeltes ist."

"Rein doppeltes? — Du meinst, kein geteiltes."

"Ja, kein mit — Du hast mir ihren Namen nie genannt."

"Cornelia."

"Alfo kein mit Deiner Cornelia geteiltes." Julius Bolff, Zweifel ber Liebe. 6

"Zu spät!" sprach Leo büster.

"Wer weiß!" meinte Hüningen mit eigentümlicher Betonung. "Du hast im vorigen Winter die Verlobungsanzeige Deines Korpsbruders erhalten, aber hat er Dir denn auch eine Vermählungsanzeige geschickt?"

"Was willst Du bamit sagen?" fragte Leo.

"Ich will damit sagen, daß Du, so lange das Ja nicht vor dem Altar gesprochen ist, noch nicht alle Hoffnung aufzugeben brauchst."

"Huhig, Freund! ich habe schon von Berlobungen gehört, die länger gedauert haben als ein halbes Jahr, ehe die Kinge gewechselt wurden," sprach Hüningen. "Wit einem Worte: Du mußt Dir Gewißheit darüber verschaffen, ob die Geliebte noch die Braut oder schon die Gattin jenes Mannes ist. Als Gattin ist sie für Dich verloren, als nur Verlobte — noch lange nicht. Tritt dazwischen, wenn es noch Zeit ist, jage sie ihm ab mit List oder Gewalt, entführe sie, raube Dir Deine Sabinerin!"

Leo war sprachlos, er zitterte und bebte an allen Gliedern.

"Du mußt das doch auf irgend eine Weise ermitteln können," suhr Hüningen fort. "Soll ich hinreisen nach Kassel? in Zivil? mich kennt niemand dort. Ich könnte sorschen und fragen, ob der Regierungsrat Hersfeld verheiratet ist oder nicht; mit leichter Mühe brächte ich das in der ersten halben Stunde heraus."

Leo faßte sich mit beiben Händen an den Kopf, als schwindelte ihm bei diesem ihn bis ins Mark erschütternben Gedanken.

"Überleg' es Dir, beschlaf' es Dir, was Du tun willst. Ich stehe in jedem Augenblick und nach jeder Richtung hin zu Deiner Verfügung."

"Ja ja, überlegen, will's mir überlegen," flüsterte Leo verwirrt, "aber ich bitte Dich, heute nichts mehr davon!" Er steckte sich, fast unbewußt, eine neue Cigarre an und stieß mächtige Rauchwolken aus.

Die Gemütlichkeit bes Beisammenseins war burch Hüningens hineinplatzende Frage, die in des Freundes Seele gärende, mit aller Kraft niedergehaltene Empfindungen wieder aufgewühlt hatte, gestört. Die Unterhaltung stockte oder verstummte gänzlich, so sehr sich Hüningen auch bemühte, ein Gespräch über gleichgültige Dinge in Fluß zu bringen. Leo blieb wortkarg und starrte in dumpfem Brüten vor sich hin.

Plöglich fuhr er aus seinem tiefen Sinnen auf: "So wird's, und so geschieht's! ich schreibe an ihn."

"An wen? an Hersfelb?" fragte Hüningen betroffen. "Bürben, bas wäre ein gewagter Schritt, bamit verrätst Du Dich."

"Nein, nein, laß mich nur machen, ich weiß, was ich tue," sprach Leo entschlossen. "Aber jett laß uns gehen, ober willst Du noch bleiben? ich halte es hier nicht mehr aus auf meinem Stuhle. Wär' ich nur erst wieder sort von Berlin!"

"Ja," sagte Hüningen, "in der engen Bude zwei Treppen hoch am Schiffbauerdamm wird es Dir wunderlich genug vorkommen nach all der Herrlichkeit in den weiten Räumen und der lockenden Umgebung Deines Finkenwalder Schlosses."

Sie brachen auf und begaben sich auf den Heimweg zu ihren Wohnungen, Leo mit einem Sturm in seinem Herzen. Nach einem Aufenthalt in Berlin von vier Tagen, deren Abende er stets in Hüningens Gesellschaft verbracht hatte, konnte Leo nach Finkenwalde übersiedeln. Seine Bücher hatte er in Kisten packen und als Frachtgut versenden lassen, seine Kleider, Bilder und sonstigen Habseligkeiten nahm er als Reisegepäck mit sich und fuhr am Morgen des fünsten Tages nach Thüringen ab.

Bei ber Ankunft auf ber Station war seine erste Frage an den Diener: "Sind Briefe an mich da?"

"Zu Befehl, Herr Baron! eine ganze Menge; ich habe sie auf ben Schreibtisch gelegt."

"Auch einer aus Kaffel?"

Daniel zuckte die Achseln. "Nach den Poststempeln habe ich nicht gesehen, Herr Baron."

Die Pferde liefen auf dem kurzen Wege vom Bahnhof zum Schlosse dem Ungeduldigen heute viel zu langsam.

Im Schlosse ftürzte er förmlich nach dem Herrenzimmer und sah die Aufschriften der dort liegenden Briefe in hastender Gile durch. Bon Roberich Hersfeld war feiner darunter. Es waren lauter Preisverzeichnisse und Anerbietungen von Pferbegeschirr, Sattel- und Zaumzeug, Jagdgerät, Sportbedarf, Cigarren und Wein, die er, ohne sie der flüchtigsten Prüfung zu würdigen, in den Papier- korb warf. Wahrscheinlich war eine Notiz über den Besitzwechsel im Majorat Finkenwalde in die Zeitungen gelangt, infolge welcher die betriebsamen Geschäftsleute den glücklichen Erben mit ihren Offerten überschwemmten.

Er säuberte sich nun erst vom Staub der Reise, zog eine bequeme Joppe an und ging in den Park zu einer Bank, die auf sanft ansteigendem Hügel unter einer mächtigen, weitschattenden Buche stand und von der man freien Blick auf einen großen, besonders schönen Teil des Parkes hatte. Dort setzte er sich, enttäuscht und verstimmt, daß Hersselds Antwort auf seinen Brief, die er sich hierher erbeten und hier vorzusinden sicher gerechnet hatte, noch nicht eingetroffen war.

Indem er sich über die Ursachen dieser Berzögerung allerlei Gedanken machte, fühlte er sich in seiner völligen Unkenntnis vom Stande der Dinge hilf- und ratlos. Die Antwort konnte ebenso leicht ungünstig wie günstig für ihn lauten. Mit der Annahme des letzteren Falles stiegen schmeichelnde Hoffnungen in seiner Seele auf, aber von der Art und Weise ihrer möglichen Erfüllung vermochte er sich noch keine rechte Vorstellung zu machen. Was sollte er tun, wenn er erführe, daß die Geliebte noch nicht ehelich mit Hersfeld verdunden war? Sollte er nach Kassel reisen und zu ihr hingehen mit der Erklärung: jett bin ich in der glücklichen Lage, dich heimführen zu

können; lose bich von dem andern und komm mit mir, wenn du mich liebst wie ich dich? Dem alten Freunde und Korpsbruder hinterrucks die Braut abspenstig machen, bie biefer gewiß ebenso innig liebte wie er, bas marc nicht ritterlich gehandelt. Und follte fie ihrem Berlobten ein halbes Jahr nach dem Berspruch gestehen: ich liebe einen andern mehr als bich? Sollte dann Hersfeld etwa gar von ihr benten: sie zieht bir ben andern vor, weil er ber viel reichere ift? Nimmermehr! felber mußte er Bersfelb Auge in Ange gegenübertreten und fprechen: gib fie frei! lag fie mir! ich habe fie früher geliebt als bu und glaube, daß sie mich mehr liebt als bich. Was bann geschehen wurde, lag in Gottes Hand; jest wollte er sich noch nicht mit einer im Dunkeln tappenben und obenein verfrühten Überlegung von Magnahmen quälen, beren Anwendung von einer noch zweifelhaften Boraussetzung abhing. Am Ende gab ihm Bersfelds Antwort auch noch keine Auskunft. Danach gefragt hatte er ben Freund in seinem Briefe nicht, hatte bessen bevorstehende ober schon vollzogene Vermählung mit keinem Worte berührt, was er jest bedauerte. Wenn Bersfeld auch barüber schwieg, war Leo so klug wie zuvor. Und er brannte boch barauf, über bas gegenwärtige Verhältnis jener beiben Menschen Gewißheit zu haben, vor deren Aufschluß ihm zugleich im Geheimen bangte.

Leo war gewöhnt, die Wirklichkeit mit klarem Blicke zu erfassen und mit fester Hand alles anzupacken, was ihm Pflicht hieß, was die Ehre gebot, was des Lebens

Notdurft an Müh und Arbeit von ihm forderte und auch was von des Lebens Freuden ihm wünschenswert und erreichbar schien; nach den Sternen hatte er nie gegriffen. Aber in den letten Tagen hatte sich seiner eine hochgradige Empfindsamkeit bemächtigt, seit ihn Hüningen mit seinen aufwiegelnden Borhaltungen, daß vielleicht noch nicht alle Hoffnung für ihn verloren sei, berückt und ihm die entsagungsvolle Ergebung in sein Schickfal mit einem Schlage in einen auf die Dauer unerträglichen Zustand ber Unruhe und peinvollen Erwartung verwandelt hatte. Wie ein windbewegtes Rohr schwantte zwischen aufopfernder Zurückhaltung und tropigem Wagemut hin und her. Satte er eben erft jede Verlockung, die Rechte des Freundes anzutaften, mit kühl abwägenden Berstandesgründen von sich abgewiesen, so setzte gleich darauf wieder das unüberwindliche Verlangen nach dem Besitz der Geliebten sein Herz in lodernde Glut. Dämon der Leidenschaft flüsterte ihm mit Hüningens Stimme zu: nimm, was dir gehört, und fummere dich nicht um Wohl oder Wehe eines andern, der dir genommen hat, was auch unausgesprochen und unverbrieft bein eigen war!

Sein eigen? ja, besaß er benn Cornelia's Neigung? konnte er auf ein Herz, das, ehe es sich ihm ergeben, ein anderer in Beschlag genommen hatte, einen berechtigten Anspruch erheben? und wußte sie, daß er sie liebte? In ber Beantwortung dieser Fragen gipselte jetzt all sein Denken, lag die Entscheidung, die Wahl seiner Entschlüsse.

Wenn sie ihn liebte, ja, dann allerdings hielt er sich nicht nur für befugt, sondern auch ihr gegenüber für verpflichtet, die Bahn zu ihrer beider Vereinigung freizumachen.

Er suchte in seinen Erinnerungen nach Merkmalen und Tatsachen, aus benen er auf ihre Gefühle schließen könnte, und da waren es vor allen drei kleine Begebenheiten aus seiner Kasseler Garnisonszeit, die ihm mit allen Einzelheiten heute noch so lebendig vor Augen standen, als hätten sie sich erst gestern zugetragen.

Auf einem vielbesuchten Wohltätigkeitsbazar mar Cornelia eine der jugendlichen Verkäuferinnen und handelte mit Blumen. Leo wollte eben an ihren Tisch herantreten, als ihm ein nach neuester Gigerlmode gekleideter Herr zuvorkam, der sie mit breistem Blid durch sein Monotel fixierte und auf ihre Frage nach seinen Wünschen hochnäsig schnarrte: "Ich kaufe nur Kusse; zu welchem Preise ist einer von Ihnen zu haben, mein Fräulein?" "Um keinen Breis!" erwiderte sie streng und wandte sich ftirnrunzelnd ab. Leo, dem es heiß aufwallte, war im Begriff, dem unverschämten Geden mit einer scharfen Burechtweisung heimzuleuchten, als sich dieser mit blasiert spöttischer Miene brückte. Nun trat Leo herzu und sah, statt unter den ausgelegten Blumen zu mählen, dem lieben Mädchen tief in die Augen. Schnell griff sie eine heraus, und fie ihm darbietend begann fie: "hier, herr von Bürden, die schönste Rose, die ich habe, für fünfzig Bfennige!" "Tausend Dank!" sprach er, selber verwirrt,

und reichte ihr einen blanken Taler, bei dessen Entgegennahme sich seine und ihre Hand nicht allzu slüchtig berührten. Dann tauschten sie noch ein paar ziemlich inhaltlose Worte, und nach einem sehr freundlichen Gruß
ging Leo weiter. Als er sich aber noch einmal nach ihr
umsah, beobachtete er, wie Cornelia ihr Portemonnaie
hervorzog und daraus seinen Taler gegen andere Münzen
einwechselte, die sie in ihre Verkaufskasse legte. Das von
ihm empfangene Gelbstück war ihr mithin so wert und
lieb, daß sie es für sich behielt, als wär's ein wunderwirkender Talisman.

Gin andermal traf er sie auf ber Strafe, als sie gerade aus einem Ladengeschäft herauskam, wo sie etwas gekauft und sich bazu ihres rechten Handschuhes entledigt hatte. In ihrer großen Überraschung, Leo plötlich neben sich zu haben, war sie beim Anziehen des Handschuhes ungeschickt, sodaß er ihr entglitt und zur Erde fiel. Schnell hob ihn Leo auf und wollte ihn mit einem reinen Tuch abtrodnen. Sie aber sprach: "Bemühen Sie sich nicht, Herr von Burden! dem ift nicht mehr zu helfen; bitte, werfen Sie ihn weg." Er tat so, als folgte er ihrem Beheiß, steckte den Handschuh jedoch heimlich — wie er glaubte — in die Tasche seines Baletots. Cornelia hatte dieses Einstecken indessen gesehen; ihr beseligtes Lächeln verriet es ihm. Da war er über das Ertapptsein bei seiner Schmuggelei so beschämt, daß er sich an der nächsten Stragenece von ihr empfahl, wie gern er sie auch noch länger begleitet hatte. Nun befaß jeder ein Andenken an ben

andern, und jeder wußte dies auch von dem andern. Leo bewahrte heute noch in einem hübschen Kästchen den Handschuh und die verwelkte, halb entblätterte Rose, sest überzeugt, daß Cornelia auch seinen Taler noch hatte.

Sie hatten sich oft, vor wie nach diesen zwei besonbers erinnerungsfrohen Gelegenheiten, an verschiedenen Orten unvermutet gesprochen, aber am bedeutsamsten für beide waren die Minuten gewesen, in denen sie sich zum letzten Male in Kassel sahen. Das Zusammentressen, das auf dem Friedrichsplatze stattsand, war keineswegs ein veradredetes, aber auch kein ganz zusälliges. Leo wußte, daß sich Cornelia zuweilen dort unter den Bäumen erging, und ihr war bekannt, daß ihn sein Weg öfter über den Platz führte, und so waren sie an jenem Tage beide von dem Wunsche beseelt, dort einander zu begegnen. Als er sie daherkommen sah, näherte er sich ihr und redete sie an: "Darf ich mich hier für lange Zeit von Ihnen verabschieden, gnädiges Fräulein? wir rücken übermorgen zum Manöver aus."

"Für lange Zeit? wann werben Sie benn aus bem Manöver zurücklehren?" fragte sie.

"Nach Kaffel nicht wieder," sprach er. "Ich bin zur Kriegsakademie einberufen und gedenke die wenigen Wochen nach dem Manöver bis zum Eintritt in die Akademie auf Urlaub bei meiner Mutter zu verbringen."

"So ware dies ein Abschied für immer?" sagte sie mit schreckensstarrem Blick.

"Wer kann wissen, ob ich Sie hier ober anderswo jemals im Leben wiederfinden werde," entgegnete Leo bewegt.

"Mich nicht wiederfinden? wo soll ich denn hin?" sprach sie wehmütig.

Er sah, wie sie die Zähne zusammenbiß und cs feucht in ihren Augen schimmerte. Auch ihm klopfte das Herz, und es gab ein beklommenes Schweigen.

"Leben Sie wohl, bis wir uns wiederschen! Ein Absichied auf ewig ist menschlichem Denken unfaßbar." Das war das Letzte, was sie noch sprechen konnte. Sie sagte es mit bebender Stimme und reichte ihm die Hand, die er drückte, ihren Gegendruck mit schmerzlichem Wonneschauer fühlend.

"Gott schütze und behüte Sie, Fräulein Cornelia!" würgte er, ihre Hand noch in der seinigen, mühsam hervor.

Beibe waren am Ranbe ihrer Kraft zu Haltung und Selbstbeherrschung. Noch ein langer, tieftrauriger Blick, der von Augen zu Augen und von Herzen zu Herzen ging, dann trennten sie sich. O daß er nicht sagen konnte: "ich bleibe dir treu!" und sie nicht: "ich warte auf dich!" Sie eilte nach rechts, er schritt nach links von dannen, und niemals sollten sie sich wiedersehen.

Diese drei kleinen Erlebnisse ließ Leo hier auf der Bank unter der alten Buche im Geiste an sich vorüberziehen und dachte: wenn das nicht Liebe war, was da zwischen ihr und mir seine goldenen Fäden spann, so

verstehe ich nichts von dem geheimnisvollen Weben des Menschenherzens und din ein vom launenhaften Schickal grausam Genarrter, dem es hier unerslehte Schätze vor die Füße wirft und dort das einzige Glück versagt, nach dem er sich sehnt wie nach nichts anderem auf dem Erdenrund.

Er saß und saß und merkte nicht, wie die Stunden verrannen. Durch das Gebüsch des Parkes blitzen die rötlichen Strahlen der sinkenden Sonne, der Abendwind strich durch die Wipfel, und im weichen Rauschen der Blätter vernahm Leo ein tröstliches Gestüster von Hoffnung auf eine kommende glückliche Zeit, wo vielleicht auf der Bank hier an diesem schön gelegenen Plätzchen eine andere mitgenießende holde Gestalt an seiner Seite sitzen würde.

Der Schall des Tamtams weckte ihn aus seinen Träumen. Er hatte dieses Tönen oft auf Reisen gehört, wenn es in einem großen Hotel hunderte von Gästen zu Tische lud. Hier rief es ihn ganz allein zu seinem schweigsamen Mahle, das niemand mit ihm teilte. —

Am nächsten Worgen machte er sich baran, in ben unteren Räumen bes Schlosses manches nach seinem Sinn und Geschmack zu ordnen und zu ändern. Bor allem entfernte er die Photographien jener Halbweltbamen aus dem Herrenzimmer und stellte das Bild seiner Mutter vor sich auf den Schreibtisch. Diesen durchsuchte er sodann und entnahm ihm eine Anzahl an Clemens gerichteter Briefe, die er ungelesen im Kamin verbrannte.

Im Schlafzimmer ließ er sich bas Bett fo herumstellen, daß er die Fenfter nicht im Ruden, sondern zur Seite hatte und, ohne sich erft umwenden zu muffen, beim Erwachen den Himmel sehen und das Wetter beurteilen konnte. Er wollte beshalb bas Zimmer auch nicht durch die schweren Vorhänge dort verdunkelt haben, benn er war kein Langschläfer. Das Gartenzimmer erwählte er zu seinem Efzimmer für alle die Tage, wo er nicht auf der Beranda siten konnte. Dorthin ließ er sich aus bem Billardzimmer die lebensgroße Bronzebufte Bismarcks mit ihrem Sockel bringen. Er wollte ben Schöpfer bes beutschen Reiches, für ben er eine grenzenlose Berehrung und Bewunderung empfand, bei Tische vor Augen haben. Auch in der Bibliothek nahm er mit Silfe ber beiben Diener einige Umstellungen vor, rudte sich die Werke seiner Lieblingsschriftsteller bequemer zur Sand und machte mehrere Fächer zur Unterbringung seiner Bücher frei, die von Berlin hierher unterwegs waren. Im Herrenzimmer fiel sein Blid auf den Gewehrschrank. Er schloß ihn auf und prüfte bie ein- und zweiläufigen Jagdgewehre, deren tabellosen Zustand er anerkennen mußte. Hinter ben Gewehren entbedte er einen flachen, glattpolierten Raften, ben er hervorholte und mit bem barin stedenden Schlüssel öffnete. Ein Paar Bistolen blinkte ihm baraus entgegen. Er nahm eine bavon, hob sie und zielte mit scharfem Auge und ruhiger Sand nach bem Ropfe eines Offiziers aus ben Freiheitstriegen, beffen Medaillonbild an ber gegenüberliegenden Schmalseite bes

Zimmers hing. Dann legte er die Waffe wieder in den Kasten und stellte diesen in den Schrank zurück, nachdenklich sprechend: "Schlaft weiter in eurem schmucken Gehäuse, und möge ich niemals gezwungen werden, einer von euch das letzte Wort zu lassen!"

Am Nachmittage machte er einen Ritt ins Feld, von bem er vor Ablauf einer Stunde zurücklehrte, immer in der Unruhe, es könnte ein Brief von Roderich Hersfeld gekommen sein. Er fand aber keinen vor und erfuhr auf seine Frage von Daniel, daß die meisten Postsachen um sechs Uhr auf dem Schlosse einzutreffen pflegten; jetzt war es kaum fünf.

Er lenkte seine Schritte wieber zu ber Buchenbank, wo er gestern schon aus seinen Erinnerungen, seinen Folgerungen und Schlüssen Mut und Trost geschöpft hatte. Heute kam ihm hier ein neuer Gedanke über das Ausbleiben von Roberichs Antwort, der aber nichts Tröstliches hatte. Sollte Cornelia ihrem Berlobten ober Gatten gebeichtet ober sich burch ein zufälliges, unbedachtes Wort verraten und ihm bann auf sein Forschen und Drängen gestanden haben, daß sie Leo kenne, ihn geliebt hätte, noch liebe und auch an seine Gegenliebe glaube? war es nicht unmöglich, daß jener ihm grollte, weil er, Leo, ihm nicht nach Empfang ber Verlobungsanzeige seine früheren Beziehungen zu Cornelia offen und ehrlich als Freund mitgeteilt hatte. Jest sah er ein, dag bieses Berschweigen ein Fehler gewesen war und er sich über Roberichs Verstimmung nicht wundern durfte. Für sehr wahrscheinlich hielt er aber ein solches Bekenntnis von seiten Cornelia's nicht.

Bu Gunsten seiner Bünsche sprach der Umstand, daß er eine Vermählungsanzeige des Paares weder selbst erhalten noch in den Zeitungen gefunden hatte. Also war vielleicht noch nichts Unwiderrufliches, Unabänderliches geschehen. Diese Erwägung weckte wieder himmelansteigende Hoffnungen in ihm, daß sich noch alles zum Besten wenden und er sich die Geliebte am Ende doch noch erringen könnte.

Ein starker Strom von Zuversicht durchglühte ihn; es litt ihn nicht mehr auf der Bank, er mußte sich bewegen, und — was war es an der Zeit? — sechs Uhr vorbei! die Post nußte gekommen sein. Beslügelten Schrittes eilte er dem Schlosse zu.

Als er bort in sein Zimmer trat, lag der so heiß ersehnte Brief aus Kassel auf dem Schreibtisch.

Leo sette sich, den Brief in der zitternden Hand. Auch Willein das Herz schlug ihm so heftig, daß er sich nicht gleich entschließen konnte, ihn zu öffnen; er mußte sich erst sammeln, um die verhängnisvolle Entscheidung, wie sie auch ausfallen mochte, mit möglichster Fassung und Ruhe hinnehmen zu können. Der Brief war von ungewöhnlich großer Form und fühlte sich so dick und steif an, als enthielte er eine feierliche Einladungskarte.

Endlich schnitt er den Umschlag auf, und als er das Schreiben entfaltete, fiel eine Photographie heraus. "Cornelia!" entfuhr es dem maßlos Überraschten in einem

lauten Ausruf, aus dem Schreck und Freude zu gleichen Teilen klang. Es war bas Bilb ber Geliebten.

Er betrachtete es lange, lange, so lange, als hätte er Roberichs Brief ganz vergessen. Dann nahm er ihn und las:

### Lieber Lo!

Der Empfang Deiner wenigen Zeilen hat mir als ein lang entbehrtes Lebenszeichen von Dir Freude gemacht schon beim Blick auf die Unterschrift, benn diese mußte ich zuerst lesen, weil mir Deine Handschrift völlig fremd geworden war. Hättest aber wohl etwas mehr schreiben können als nur die kurze Anfrage nach der Abresse eines unserer alten Herren vom Korps, die Du am Fuße dieses sindest, und die ebenso kurze Mitteilung, daß Du Majoratsherr geworden bist, zu welchem höchst freudigen Ereignis ich Dir von Herzen Glück wünsche. Sobald Du Dir nun eine Frau genommen haben wirst, was ich in Ansehung Deiner Lage sür absolut notwendig halte, besuche ich Dich mit meiner Gattin einmal auf Deinem Herrensit, n. b., wenn Du uns mit einer Einladung beehrst.

— "mit meiner Gattin!" — da stand es nun schwarz auf weiß. Die Entscheidung war gefallen, und alle Hoffnung dahin. Sollte er noch weiterlesen? was noch kommen konnte, war ihm gleichgültig nach diesem Schlage, der ihn an seines Lebens Wurzel traf. Dennoch las er weiter.

Julius Bolff, Zweifel ber Liebe.

Aber nicht bloß Deine Handschrift, auch Du selber warst mir fremb geworden, und ich weiß nicht einmal, wo Du die letzten drei Jahre gesteckt hast. Meine Berlodungsanzeige hatte ich nach Deinem früheren Ganisonsort geschickt, Sie muß Dir nach Berlin nachgesandt sein, denn ich erhielt von dort Deine, allerdings in einem sehr abgekürzten Bersahren ausgedrückte Gratulation, d. h. Deine Visitenkarte mit dem konventionellen p. f., weiter nichts. Ich will Dir nicht verhehlen, daß mich diese Sorte von Glückwunsch ein wenig verschnupst hat und ich es deshalb unterlassen habe, Dich zu meiner Hochzeit einzuladen. Wärst Du gekommen, Lo?

"Nein, lieber Rod!" lachte Leo grimmig, "aber eins ist sicher: er weiß nichts, sie hat ihm nichts gesagt."

Damit Du nun siehst, daß ich mir eine hübsche, ich darf wohl sagen eine schöne Frau genommen habe, schicke ich Dir anbei ihre Photographie. Cornesia — so heißt sie nämlich — zögerte lange mit ihrem Jawort, und ich glaube, ich habe es nur dem verständigen Zureden ihrer Verwandten, bei der sie als elternlose Waise wohnte, zu danken, daß sie schließlich doch noch mein geworden ist. Auch die Hochzeit suchte sie möglichst hinauszuschieden, dis diese langweisige Förmlichkeit endlich auf die Woche nach Ostern sestgeset wurde. Nun haben wir uns aber allmählich ganz gut mit einander eingelebt, odwohl ich ihr, meines mich sehr in

Anspruch nehmenben Amtes wegen, nur wenig Zeit widmen kann. Ich sage Dir, ich mache überall Furore mit meiner schöneren Hälfte und werbe um sie beneibet.

Lebewohl für heute, mein lieber Lo! laß mal wieder von Dir hören und erfreue mich balb mit Deiner Berlobungsanzeige; ich will Dir herzlicher darauf antworten als Du mir. Prost!

### Dein

alter Rob.

Leo faltete das Schreiben wieder zusammen, legte flach eine Hand unter der anderen darauf und blickte stumm und steinern ins Leere. Außerlich blieb er ganz ruhig; feine Muskel zuckte in seinem Gesicht, sein Atem ging nicht schneller; er konnte nichts sagen, nichts benken.

Die Uhr auf bem Kamin schlug sieben. Das brachte ihn aus seiner bumpsen Starrheit zu sich. Er nahm Cornelia's Bild wieder vor und vertiefte sich in dessen Anschauen. Sie däuchte ihm reiser und voller als früher; ihm war, als sähe sie ihn mit traurigen Augen fragend an, und ein wehmütiger Zug schien um ihren Wund zu schweben. Doch das legte er vielleicht alles nur hinein, weil er nicht glauben konnte, daß sie mit dem ihr aufgedrungenen Wanne glücklich sei. Sie hatte sich gegen die Verbindung mit ihm gesträubt und war dazu überredet worden, wie Roderich mit einer, Leo's Gefühl verlehenden Deutlichkeit selber schrieb. Und das war, nächst dem herzzerreißenden Bewußtsein, daß sie nun auf ewig

für ihn verloren war, das Bitterste für ihn, über das er nicht hinwegkam und niemals hinwegkommen würde. Er erhob sich und schritt im Gemache heftig auf und ab, vergeblich bemüht, das niederzukämpsen, was sich jetzt mächtig in ihm regte, — die Eisersucht. Mit glühenden Farben malte er sich das unaussprechliche Glück aus, wenn er an Cornelia's Lippen hängen, er sie Tag und Nacht in seinen Armen halten könnte, was nun ein anderer tat, dem er sie nicht gönnte.

Endlich setzte er sich wieder an den Schreibtisch, verschloß Brief und Bild, nahm einen Briefbogen und schrieb an den einzigen in seine Liebe Eingeweihten:

# Lieber Süningen!

Ex est. Ich habe leiber Recht behalten: zu spät! Seit Oftern sind sie Mann und Frau. Der Rest ist Schweigen.

Dein

armer Einsiedler B.

Daniel kam und rief ihn zu Tische. Er begab sich bahin und aß und trank wie gewöhnlich, aber ohne zu wissen, was er genoß.

Um noch einen Gang im Freien zu machen, trug er ben Brief selber zum Bahnhof, damit er mit dem Frühzuge befördert würde. Der Himmel war dicht bewölft, es war sast dunkel. Kein freundlicher Stern strahlte bem einsamen Wandrer. Auf dem Rückwege spann er sich einen seltsamen Gedanken aus. Er wollte auf dem Hügel bei der Buchenbank Cornelia ein Denkmal errichten wie einer Toten, die sie ja für ihn war. Es sollte ein weithin schimmernder Stein werden, ähnlich dem der Feodora, ohne Namen, aber mit einer nur ihm verständlichen Inschrift.

Wieder im Schlosse gebot er Daniel, im Musikzimmer eine einzige Kerze anzuzünden. Ihm, dem musikalisch Begabten, in Spiel und Gesang Geübten, war gute, ernste Musik wie Andacht und Gebet, und es drängte ihn, seine tiese Erschütterung in Tönen ausklingen zu lassen.

Er setzte sich an den Flügel, und seine Hände glitten mit sicheren Griffen über die Tasten, ihnen sanste Aktorde und getragene Beisen entlodend. Aus diesem Präludium ging er in die Cismoll-Sonate von Beethoven über, deren ersten Satz er in dem matt erleuchteten Raum ohne Noten spielte. Darauf intonierte er Schuberts Begleitung zu dem Goethe'schen Liede

,Der bu von dem himmel bist, Alles Leid und Schmerzen stillest' 2c. 2c.

Singen aber konnte er heute nicht; das Herz und die Rehle waren ihm gepreßt. Im Innersten erschüttert flüsterte, hauchte er nur die friedenerssehenden Worte zu der durch die Stille der Nacht hinschwebenden Melodie. no viali Alasoilao

## VI.

Conell war die arbeitreichste Zeit im Landleben, die alle Rrafte von fruh bis spät auf's höchste anspannende . Erntezeit herangekommen. Die Sensen rauschten im Roggen, die Halme fanken, wurden zu Garben gebunden und diese in Haufen gestellt, und hochbelabene Wagen schwankten dem Gehöfte zu. Leo war den ganzen Tag zu Fuß oder zu Pferde draußen im Felde, nur aufmertsam beobachtend, nicht befehlend. Die Leute taten im Schweiße ihres Angesichtes ihre Schuldigkeit, mit ruftigen Armen ihren Hantierungen schweigsam obliegend ober fie mit ermunternden Zurufen und berben Scherzworten begleitend, über die Leo manchmal lächeln mußte, weil er an dem zufriedenen Sinn und der naturwüchsigen Art ber Unermüdlichen seine stille Freude hatte. Selbst mit zugreifen durfte der Majoratsherr nicht, so gern er auch, besonders beim Sinaufreichen der Garben auf die Wagen geholfen hätte. Er mußte sein Ansehen wahren und fürchtete, daß über seine Ungeschicktheit bei der ungewohnten Arbeit die Männer den Kopf schütteln und die Mäbchen lachen würden. Er betrachtete sich als den

lernbegierigen Schüler bes Inspektors, und auch die biesem unterftellten jungeren Berwalter wußten mit den landwirtschaftlichen Dingen besser Bescheid als er. In seiner Rugend hatte er auf dem väterlichen Gut immer gern bem Einheimsen der Ernte zugeschaut und oft auch zu seinem Bergnügen und um seine Kraft zu zeigen, mit hand angelegt, hier aber konnte er nur den Oberaufseher spielen und kam sich in dieser Rolle ziemlich überflüssig vor. Die Leute jedoch schätzten es fich zur Chre, unter den Augen ihres Herren schaffen zu können, denn seine Anwesenheit bewies eine Teilnahme, die sie an Baron Clemens, ber sich babei niemals bliden ließ, vermißt Sie hatten ben Ader gepflügt und gebüngt, ber hatten. jett Früchte trug, und sie hatten bas Korn gesät, bas jett die Scheunen mit schweren Uhren füllte. Da meinten sie nun wohl ein Recht darauf zu haben, daß sich der Herr von ihrem segenbringenden Fleiß überzeugte. Sie wußten nicht, daß er sich schon vorgenommen hatte, sein erstes Erntefest hier burch besondere Freigebigkeit zu einem recht fröhlichen zu machen.

Unter dieser, sich mit geringen Abwechselungen stets gleichbleibenden Tätigkeit, deren Mühen er sich selber freilich nicht hoch anrechnete, vergingen Leo die Tage und Wochen im Fluge, und es traten nun auch noch andere Anforderungen an ihn heran, deren Erfüllung er sich nicht entziehen konnte.

Er mußte baran benken, ben Gutsnachbarn seinen Besuch zu machen, und biese Pflicht erschien ihm jest

nicht mehr so brückend wie früher. Die ununterbrochene Einsamkeit ohne Umgang mit ihm gleichgestellten Menschen wirkte allmählich lähmend auf seine geistige Regsamkeit, und das Bedürsnis nach Mitteilung machte sich immer stärker in ihm geltend, für ihn ein Grund mehr, die pflichtschuldigen Besuche nicht länger auszuschieben.

So entschloß er sich benn, diese Fahrten anzutreten, einigermaßen neugierig, ob Hüningens Prophezeiung eines allgemeinen Resseltreibens auf den ledigen Majoratsherrn eintressen würde. Namentlich hatte ihn der Freund vor Fräulein Toska's von Hildeneck klug gelegten Schlingen gewarnt, und da der Soldat eine Gesahr mehr aufsuchen als sliehen soll, wollte er den Eltern dieser ehefreundlichen jungen Dame zuerst seine Reverenz machen und suhr eines Nachmittags nach Klein-Geroldsau.

Herr und Frau von Hilbeneck, die ihn außerordentlich zuvorkommend empfingen, waren nichts weniger als
problematische Naturen im Goetheschen Sinne. Er mit
seiner stämmigen Gesundheit und seinem krautjunkerlichen
Auftreten ganz Landwirt ohne Belastung mit moderner
Bildung. Sie eine sehr gesprächige Dame, die gestissentlich ein aristokratisches Benehmen herauszukehren suchte,
womit sie indessen dei Leo nicht den geringsten Erfolg
hatte. Fräulein Toska schien befangen und verlegen und
dem Besuche gegenüber in einer seltsamen Erregtheit.
Hübsch war sie, auch gut gewachsen und hatte schmale,
mit funkelnden Ringen besteckte Hände, die sie dadurch zu
zeigen wußte, daß sie öfter nach ihrem Wulst von hoch-

blondem Haar um Stirn und Schläfen tastete, als hätte fie Angst, daß dieses künstlich aufgebaute Gewölbe einstürzen könnte.

Nach einer gründlichen Auseinandersetzung über Fortgang und Aussall der Ernte, Tauglichkeit der Arbeitskräfte, Qualität des Bodens in den verschiedenen Lagen und mehr dergleichen agrarische Verhältnisse erkundigte sich Frau von Hilbeneck, ob Leo bereits nähere Bekanntschaft mit anderen Rittergutsbesitzern in der Umgegend angeknüpft habe.

Leo wußte, daß Klein-Geroldsau kein Rittergut war, ignorierte die eigenmächtige Standeserhöhung jedoch und erwiderte: "Dies ist mein erster Besuch, den ich überhaupt in der Nachbarschaft abstatte, gnädige Frau."

"Ah! damit erweisen Sie uns ja einen sehr schmeichelhaften Borzug, den wir zu schätzen wissen und nicht vergessen werden, Herr Baron!" rief Frau von Hildeneck mit siegfrohlockendem Tone.

Aus Fräulein Toska's Augen aber traf ihn ein Blick, ber ihn wie ein höchste Vorsicht gebietendes Warnungssignal andlitzte.

Nachbem sich das Gespräch noch ein Viertelstündchen weiter geschleppt hatte, empfahl sich Leo, die dringende Einladung, zum Abendessen zu bleiben, standhaft ablehnend und war froh, als er wieder in seinem Wagen saß, zu dem er von Herrn und Frau von Hildeneck unter wiederholtem Händeschütteln und den Ausrusen: auf Wiedersehn! auf baldiges Wiedersehn! immer willsommen! u.s. w.

wie im Triumphe über eine höchst wertvolle Errungenschaft geleitet worden war. Hüningen hat doch eine seine Witterung, sagte er sich.

Bon hier fuhr er nach Jungersdorf zu den Greifenfteins, fand dort eine ebenso hösliche Aufnahme, spürte aber sosort, daß hier eine ganz andere Luft wehte als in Plein-Geroldsau. Bon Kornpreisen und Biehzucht war keine Rede. Freiherr von Greisenstein, ein kleiner, schmächtiger Herr mit energischen Zügen, war ein sehr unterrichteter Mann und in seinen leicht hingeworsenen Bemerkungen zu einer humorvollen, nie verletzenden Fronie geneigt, die zur Erheiterung seiner stets gern gesehenen Gäste erheblich beitrug, auch wenn sie sich auf deren Kosten erging. Auch seine Gemahlin schien eine Frau von nicht alltäglicher Bildung zu sein, mit der sie jedoch keineswegs zu glänzen suche. In ihrer Tochter Philippine, einer jungen Dame von schlankem Wuchs, fand Leo ein sein erzogenes Mädchen von bescheidener Zurückhaltung.

Hier konnte er nun der freundlichen Aufforderung zu bleiben nicht widerstehen, zumal Oberstleutnant von Trommlitz und Frau erwartet wurden. Sie trasen auch alsbald ein und brachten schon durch ihr Erscheinen Leben und Bewegung in die Gesellschaft. Die Unterhaltung schwirrte hinüber und herüber am Tische, und am lautesten führte sie Frau von Trommlitz, die gern ein wenig über die lieben Nächsten herzog und ihre kleinen Schwächen bekrittelte. Aber ihr Spott hatte etwas Naives, Gutmütiges, und man mußte über ihre stets den Nagel auf

ben Kopf treffende Ausbrucksweise lachen. Auch die Hilbenecks nahm sie sich vor und machte ihre Glossen über das Bornehmtun der Frau, das sie in Worten und Gebärden drollig nachzuahmen verstand.

"Aber liebe Trommlit," rief ihr Frau von Greifenstein zu, "Sie werden Herrn von Bürden ein übles Borurteil gegen unsere verehrten Nachbarn einflößen."

"Schad't nichts, Ferdinande!" erwiderte sie. "Wonn er hinkommt, wird er schon selber sehen, wie da der Hase läuft."

"Ich komme eben von Klein-Geroldeau," sprach Leo schmunzelnd.

"So? na, wie hat Ihnen denn Fräulein Toska gefallen? Sie sind wohl jetzt auf der Aundreise und —?" Sie schluckte das gefährliche Wort, vor dem schon alle Angst hatten, noch glücklich herunter und fragte weiter: "Wann kommen wir denn an die Reihe, wir alten, gänzlich kinderlosen Leute?"

"Ich wollte mir schon die Frage erlauben, gnäbige Frau, wann ich mir die Ehre geben dürfte, Ihnen meine Aufwartung zu machen ohne ungelegen zu kommen," sagte Leo.

". "Ungelegen? Sie werden uns niemals ungelegen kommen," gab sie ihm zur Antwort, "und die dumme Bisitenschneiberei schenke ich Ihnen. Kommen Sie einmal zum Abendbrot, was ich gerade habe."

"Natürlich!" fiel ber Oberstleutnant ein, "und zu einem ——"

"— einem Täßchen Thee?" unterbrach ihn Herr von Greisenstein mit einem listigen Augenzwinkern.

"Jawoll! sagen Sie boch lieber gleich: zu einem Glas Sodawasser mit Himbeersaft!" polterte der alte Husar. "Zu einer anständigen Pulle Rotspon, wollt' ich sagen, Himmelbonnerwetter! Ober trinken Sie dünnen Wosel? können Sie auch haben, aber sauer ist er, der richtige Bowlenwein, ich mag ihn nicht."

"Wenn ich Ihnen raten darf, Herr von Bürden," sprach der Freiherr, "so halten Sie sich an seinen Roten. Er hat einen vorzüglichen 93 er Château Margaux, an dem Sie Ihre Freude haben werden, wenn er ihn herausrückt."

"Müd" ich 'raus, rüd" ich 'raus, Bürben, und wenn ber Deibel mittrinken will!" schrie ber Oberstleutnant, mit ber Faust auf ben Tisch schlagend.

"Ja, aber seien Sie auf Ihrer Huhr Greifenstein fort. "Er stellt einem gern ein Bein und gießt in eine Flasche mit der Etikette eines grand ord eine geringere Sorte, um seine Gäste darauf hineinfallen zu lassen."

"D, Bürden traue ich einen besseren Geschmack zu als euch verweichlichten Sektschlürsern," höhnte Trommlitz.

"Wann wollen Sie kommen?" fragte seine Gattin, "heute ist Dienstag."

"Nun, darf es am Sonnabend sein?"

"Aha! damit Sie am Sonntag Ihren Rausch ausschlafen können?" lachte sie. "Keine Sorge! dahin kommt es in Paulsrode nicht; unsere Freunde sind lauter trinkfeste Männer."

"Ich auch," lächelte Leo.

"Desto besser! also am Sonnabend, und im Frack, nicht wahr?" fügte sie mit einem herausfordernden Blick hinzu.

"Wie gnädige Frau befehlen."

"Na, unterstehen Sie sich, im Frack zu kommen! ba sollen Sie mal sehen, was Ihnen die alte Trommlitzen für ein Gesicht macht. In der Jagdjoppe können Sie antreten und Glocke sieben! Hand drauf!"

Leo schlug ein, und die Hand, die jetzt die seinige mit kräftigem Druck umspannt hielt, war kein glattes, weiches Damenhändchen, das zu Hause müßig im Schoße lag ober mit dem Fächer spielte, sondern die Hand einer Gutsfrau, die in ihrer Wirtschaft tüchtig zugriff und jedes Ding an seinem rechten Stiele faßte.

Spät erst fuhr Leo von Jungersdorf ab, mit bem angenehmen Gefühl in die Wagenecke geschmiegt, einen vergnügten Abend verlebt zu haben.

Ihm war getrost und froh zu Mut. Wenn er nach vollbrachtem Tagewerk von Feld und Hof ermüdet ins Schloß zurücktehrte, so war er wohl auch zufrieden mit sich, fühlte sich aber einsam und verlassen. Nur Gedanken kamen zu ihm auf Besuch als ungebetene Gäste, die ihm ungefragt eindringlich vorhielten, was ihm hier sehlte und immer sehlen würde. Heute hatte er sie nicht empfangen, hatte sich vor ihnen verleugnen lassen oder vielmehr war ihnen entstohen, und nichts hatte ihn unter den fröhlichen Menschen dort an das große Desizit in seinem Leben er-

innert. So leicht war es, zu vergessen? die Laft abzuschütteln, die sein Herz beschwerte? Das war ein freundliches Wittel, die Wolken von seiner Stirn zu verscheuchen; bessen wolke er sich öfter bedienen. Nachmittags konnte er schon abkommen und sich bei aller Gewissenhaftigkeit seiner Pflichterfüllung dann und wann Urlaub gewähren. Inspektor Töggen und seine Verwalter sorgten auch ohne ihn für den Fortgang der Arbeit.

Es war eine stille Mondnacht, durch die er dahinfuhr. Auf den Feldern schimmerte ein matter Silberglanz. Große Roggenbreiten lagen schon abgemäht in Stoppeln: nur auf einzelnen Ückern standen noch die gehäusten Garben, während Hafer und Weizen des Schnitters harrten. Der Waldsaum zog sich als dunkle Grenzlinie um die weiten Flächen herum, und ferne Höhenzüge verschwammen, von dem am dunstigen Horizont aussteigenden Himmelsgewölbe kaum unterscheidbar, in aschgrauem Dämmer.

Als der Wagen in den Park eingebogen war, blinkte Leo bald aus der offenen Tür die erleuchtete Halle des Schlosses durch die Bäume anheimelnd entgegen, und befriedigt von seiner ersten Ausfahrt begab er sich zur Ruhe.

Zwei Tage später machte er bem Grafen Minnersleben in Wildhagen seinen Besuch und wurde auch hier ländlich gastfreundlicher Gepflogenheit gemäß von den liebenswürdigen Wirten sestgehalten. Der Graf, ein stattlicher Herr mit spiegelblankem Schädel und einem langen, grauen, am Kinn geteilten Bollbart, hatte viele Jahre ber Diplomatie angehört und war Mitglied mehrerer beutschen Gesandtschaften im Aussande gewesen. Er hatte erst spät geheiratet und war bedeutend älter als seine Gemahlin, die mit großer Liebe und Berehrung an ihm hing und ein ebenso rasch gewinnendes Wesen hatte wie er. Bei Tische sprach er Leo mit warmen Worten und einem Zutrunk aus dem Champagnerglase ein herzliches Willsommen aus, an dem sich die Gräfin und ihre brünette, etwas bleiche Tochter Antonie, mit ihm anstoßend, in anmutigster Weise beteiligten.

Bei der Familie von Ravenhorst glaubte Leo es wagen zu dürfen, sich unangemeldet zu Mittag einzustellen. Er wählte dazu den Sonntag, nachdem er Abends zuvor Herrn von Trommlitzens Château Margaux geprobt und gelobt hatte, und wurde in Weidenbrück freudig empfangen. Seine Bitte um Entschuldigung für sein dreistes Einbringen beantwortete Fran von Ravenhorst mit der Versicherung, daß sie ihn schon mehr als einen Sonntag zu Mittag erwartet hätten. Da sähen sie oft Gäste bei sich; heute müßte er aber mit ihnen allein fürlieb nehmen.

"Was mir, offen gestanden, gerade recht ist," bemerkte Herr von Ravenhorst. "Da können wir Sie um so ungestörter genießen, lieber Bürben, und uns zu guter Nachbarschaft mit einander noch mehr anfreunden."

Jukunde begrüßte ihn mit den Worten: "Die Kopie des Aquarells ist aber noch nicht fertig, Herr von Bürden."

"D das eilt ja nicht, gnädiges Fräulein," sprach er verlegen, benn sie erinnerte ihn wieder so auffallend an Cornelia, daß er sich unsicher und benommen fühlte.

"Das Portrait bes Neufundländers unter der Linde macht ihr nämlich Schwierigkeiten," spöttelte Ravenhorst. "Auf dem Original sieht er allerdings wie ein Klümpchen Unglück aus, und nun sucht sie nach einem schönen Mobell, denn mein samoser Setter will ihr dazu nicht taugen."

"Aus einem Jagdhunde soll ich einen Reufundländer machen! wie finden Sie das, herr von Bürden?"

"Eine ganz unglaubliche Zumutung, gnädiges Fräulein!" lachte Leo, der sich inzwischen gefaßt hatte.

Bei Tische saß sie ihm gegenüber, und jetzt, wo der Besitz von Cornelia's Photographie seinem Gedächtnis zu Hilfe kam und er nun einen genaueren Bergleich zwischen beiden anstellen konnte, sand er, daß ihre Ühnlichkeit doch keine so unadweisliche war, wie sie sich ihm auf den ersten Blick in Finkenwalde und ansangs auch hier wieder aufgedrängt hatte. Aber er konnte es doch nicht unterlassen, sie wieder und wieder sinnend zu betrachten, so daß sie mehrmals vor seinen prüsenden Blicken die Augen niederschlug.

Indessen beherrschte er sich doch soweit, daß er bei der lebhaft geführten Unterhaltung keine Unausmerksamkeit und Berstreutheit zeigte, und war sich auch bewußt, daß er sich zusammennehmen mußte, um bei Jukunden keine irrtümliche Deutung seines großen Interesses für sie aufkommen zu lassen. Trozdem richtete er oft und mit Vorliebe das Wort an sie, damit sie ihn ansehen und über seine scherzhaften Bemerkungen lächeln sollte, weil gerade dann ihre Ühnlichkeit mit Cornelia am sprechendsten war.

Er beging damit eine Grausamkeit gegen sich selbst, benn in der Täuschung, der er sich hingab, Cornelia vor sich zu haben, bohrte sich der Stachel des Schmerzes wieder tieser in seine Brust. Allmählich aber gewöhnte er sich an das Zusammensein mit seinem holden Gegenüber, wurde im weiteren Berlauf des Mahles innerlich ruhiger und äußerlich immer heiterer und gab damit auch Jukunden die sast verlorene Unbesangenheit zurück.

Nach beenbetem Mahle nahm man den Kaffee in dem sich an das Herrenhaus anschließenden Park, machte sodann einen Rundgang durch diesen und kehrte darauf wieder an das lauschige Plätzchen im Grünen zu einem Glase Bier zurück. Als sie hier noch bei fröhlichem Geplauder saßen, hörten sie einen Wagen heranrollen. Es schien sich also Besuch einzusinden; wer mochte es sein?

Mit einiger Spannung erwarteten sie die Melbung bes Dieners, und diese lautete: "Die Herrschaften aus Klein-Geroldsau."

"Hilbenecks!" Wie aus einem Munde klang der Name von den Lippen aller in einem vierfach verschiedenen Tone, aber nicht in einem solchen, der eine große Freude verraten hätte. Sie erhoben sich jedoch und gingen den Angekommenen entgegen.

Die Begrüßung seitens der beiden Hilbeneckschen Damen war eine etwas stürmische und wurde von den Raven-horstschen zwar freundlich, aber nicht mit der gleichen Leidenschaftlichkeit erwidert, indessen sich die Herren in gemessen Tempo die Hände reichten.

Julius Bolff, Zweifel ber Liebe.

"Nein, diese Überraschung, den Herrn Baron von Bürden hier zu treffen!" rief Frau von Hilbeneck unvorsichtig aus, denn es klang weniger nach einer Überraschung als nach Befriedigung über die Erfüllung einer heimlich genährten Hoffnung.

Fräulein Toska, in einem eleganten, hellen Sommerkleibe, das ihre blühende Gestalt beinahe faltenlos umschmiegte, und einem Hut, so groß wie ein Wagenrad, strahlte über das ganze Gesicht, und ihre Augen blitzen unternehmungslustig zu Leo hinüber, schossen aber dann auf Jukunde wieder einen so ausspürenden, mißtrauischen Blick, wie Hüningen bei dem Abschied am Mausoleum von ihr bemerkt haben wollte.

Man setzte sich, und die Unterhaltung schlug nun ganz andere Wege ein, als sie bisher gegangen war. Die wirtschaftlichen Angelegenheiten kamen obenauf und führten zu umständlichen Erörterungen.

Frau von Hilbeneck, nachdem sie das wundervolle Aussehen ihrer "liebsten Freundin Abele" gepriesen hatte, überschüttete Leo mit Komplimenten über seinen herrlichen Besitz, der durchaus eines intelligenten und energischen Selbstherrschers zu seiner gedeihlichen Blüte bedürfe.

Toska hatte sich an Jukunden herangeschmeichelt und der gelassen Zuhörenden ihre Sehnsucht nach ihr beteuert, suchte dann aber Leo mit geläusiger Zunge und beredten Blicken für sich in Beschlag zu nehmen und ihn durch necksiche Fragen und gewagte Behauptungen in ein Einzelgespräch mit ihr zu verwickeln, was ihr jedoch nicht nach

Wunsch gelang. Ihn ergötzte dieser überstürzte Frontangriff auf sein sest verschanztes Herz, und er dachte: o Hüningen, wenn du hier wärest, wie würdest du dich über die Manöver der schönen Eroberungslustigen gaudieren!

Die Behaglichkeit bes kleinen Kreises war durch den unvermuteten Überfall aus Geroldsau gestört, aber man mußte das mit Geduld und Höflichkeit über sich ergehen lassen, und auch dieser Abend wurde ohne nachhaltigen Schaden an Leib und Seele überstanden.

Die Wagen wurden bestellt, und die Gäste suhren ab, Hilbenecks zuerst mit überströmenden Versicherungen ihrer Freundschaft und Anhänglichkeit, die von den Raven-horsts mit Würde und Fassung entgegengenommen wurden. Dann empfahl sich auch Leo von seinen freundlichen Wirten mit aufrichtigem Dank für die so fröhlich und genußreich bei ihnen verbrachten Stunden. Von Jukunden verabschiedete er sich in derselben ruhigen Weise wie von ihren Eltern ohne sie dabei durch Wort und Ton besonders auszuzeichnen.

Als das Ravenhorstsche Shepaar nachher allein war, sprach der Freiherr zu seiner Gemahlin: "Hast Du bemerkt, Abele, welche Anstrengungen Toska machte, sich Bürden einzufangen?"

"D ja!" lachte die Baronin, "das war ja mit Händen zu greifen. Aber haft Du gesehen, daß Bürden unsere Jukunde bei Tische nicht aus den Augen ließ? Sollte er Absichten auf sie haben?" "Gesehen habe ich es natürlich," erwiderte Ravenhorft, "aber an ernste Whsichten seinerseits glaube ich so schnell nicht. Übrigens — meinetwegen! mir soll's recht sein."

"Mir auch," sagte sie; "warten wir's ab." —

Leo übersann während der Heimfahrt die Erlednisse bes Tages, lachte über Tosta's verlorene Liebesmüh und beschloß, jede Begegnung mit der nach ihm Schnappenden tunlichst zu vermeiden. Etwas anderes war es mit Jutunden. Ihre, wenn auch nur teilweise und bedingte Ühnlichkeit mit der Geliebten sesselle ihn mit magischen Banden an sie, und ihr nahe zu sein däuchte ihm ein Glück, als seierte er dann ein heimliches Wiedersehen mit Cornelia.

### VII.

Leo hatte seine Mutter brieflich gebeten, sein erstes Erntefest in Finkenwalde durch ihre Gegenwart zu verherrlichen und dann so lange zu bleiben, wie es ihr bei ihm
gesiele. Er wäre dann frei, könnte sich ihr den ganzen
Tag widmen und hoffte, noch viele schöne Spätsommertage mit ihr auf seinem Grund und Boden zu verleben.

Das hatte Frau von Bürden jedoch abgelehnt, weil sie derartige volkstümliche Feste, bei denen es ihr, wie sie aus Ersahrung wußte, zu laut und ausgelassen herging, nicht liebte. Sie wollte gleich nach dem Erntefeste kommen, schrieb sie, falls es Leo überhaupt angemessen fände, dieses so bald nach Baron Clemens' jähem Tode zu seiern.

Die Rücksicht auf den Toten hatte Leo selber schon in Erwägung gezogen, aber die ihm nahestehenden Gutsnachbarn, die er um Nat gefragt, hatten ihm sein Bedenken ausgeredet. Das Erntefest, meinten sie, wäre eine Art Gottesdienst, nicht bloß ein Bergnügen der erntenden Menschen zur Belohnung für ihre heiße Wüh und Arbeit, sondern auch der kindliche Ausdruck ihres Dankes

gegen ben allgütigen Schöpfer für ben ihnen gnäbig gespendeten Segen ber Fluren.

Auch Inspektor Töggen trat bafür ein und sagte, man wäre es ben Leuten schuldig, und Leo möchte ihnen ben alten, schönen Brauch nicht verkümmern. Bon Trauer über ben Baron Clemens wäre keine Rebe bei ihnen, benn ber wäre ihnen fern und fremb geblieben. Dagegen hätten sie schon großes Vertrauen zu ihrem jetzigen Herrn gefaßt, hätten gern für ihn geschafft und freuten sich auf den Ernteschmaus unter seinem Schirm und Schutze.

Das war alles ganz in Leo's Sinne gebacht und gesprochen. Ihm war es Herzensbedürfnis, seinen Leuten ein Fest zu bereiten, und so ging es benn in althergebrachter und fröhlichster Weise von statten.

Als ber letzte Weizen eingefahren war, kamen nachmittags sämtliche Gutsleute sauber gekleidet vor das Schloß gezogen und brachten ihrem Herren den aus Ühren und Feldblumen gewundenen, mit bunten Bändern geschmückten Erntekranz, wobei die Großmagd den üblichen Reimspruch aufsagte. Leo beschenkte sie alle freigebig und hatte aus der Stadt Musikanten und einige Fässer Bier kommen lassen, und Mamsell Buschberg mußte für reichliche Uzung sorgen. Abends wurde in einer Tenne sleißig getanzt, an welchem Vergnügen sich auch Leo und seine Gäste beteiligten, denn er hatte sich die Familien Ravenhorft und Greisenstein eingeladen und tanzte mit den Frauen der Beamten, der Großmagd und natürlich auch mit den Freifräulein Jukunde und Philippine.

Als er Jukunden im Takte schwang, klopfte ihm das Herz, nicht von der ihm seit Jahr und Tag ungewohnten Anstrengung, sondern weil er die Empsindung hatte, Cornelia im Arm zu halten. Sie war die letzte Dame gewesen, mit der er getanzt hatte, und Jukunde hatte dieselbe Größe und schöne, ebenmäßige Gestalt wie sie, sodaß ihn das lieblich täuschende Gesühl dieser unwillkürlichen Berwechselung wieder beschlich und gesangen nahm. Nach dreimaliger Runde machte er etwas abseits von den geladenen Gästen Halt, um seiner inneren Bewegung in einem ruhigen Gespräch mit ihr Herr zu werden.

"Ich hätte heute meinen Freund Hüningen gern hier gehabt," begann er, "aber er ist zu einer Dienstleistung kommandiert, von der es keinen Urlaub gibt. Wie hat Ihnen mein Kamerad gefallen, gnädiges Fräulein?"

"Gut," erwiderte sie leise mit gesenkten Wimpern.

"Das freut mich," rief er. "Bon Ihnen schwärmte er förmlich nach Ihrem kurzen Besuch bei mir mit Ihren lieben Eltern."

Jukundens Brust hob sich, ein verräterisches Rot huschte über ihr Antlitz, und erst nach einer Pause fragte sie: "Sind Sie sehr befreundet mit ihm?"

"Ja," saste Leo, "ich vertraue ihm alles an, was mir durch Sinn und Seele geht, Lust wie Leid."

"Und er Ihnen auch?" sprach sie mit einem forschenben Blick.

"Ich glaube, ja. Er ist ein treuer, wahrhafter Mensch, zuverlässig und gescheit, o grundgescheit."

"Das habe ich wohl gemerkt, und —"

Sie wollte noch etwas hinzufügen, aber jett kamen brei hübsche, bralle Hofmägbe auf Leo zu, taten sehr verschämt, stießen sich gegenseitig und kicherten.

"Na, was wollt ihr benn, Mäbels?" fragte er gut gelaunt.

"Wir wollten fragen, —" fing die eine an, blieb aber mit ihrer Rebe steden.

"Der Herr Inspektor sagt, wir sollten fragen, —" setze bie andere an, kam aber auch nicht weiter.

"Ob der gnädige Herr nicht mit einer von uns tanzen wollte; Sie möchten sich eine aussuchen," brachte puterrot endlich die dritte zustande.

"So!" lachte Leo. "Nun, wißt ihr waß? damit es keinen Zank unter euch gibt, werde ich mit euch allen den der tanzen. Also komm her, Du!"

Ms er bie ihm zunächst Stehende schon umsaßt hatte, wandte er sich noch zu Jukunden um und rief ihr zu: "Berzeihen Sie, gnädiges Fräulein! engagement des dames!"

Sie nickte ihm zu und blickte ihm sinnend nach, wie er nun jedes der drei hochbeglückten Mädchen der Reihe nach einmal im Kreise herumschwenkte. Zur Dienstleistung ist der Herr Kamerad kommandiert, dachte sie; ich hätte hier einen lustigeren Dienst für ihn gewußt.

Dann begab sie sich wieder zu ihren Eltern, und Leo mischte sich unter seine Leute, diesen und jenen freundlich anredend. Von allen Seiten wünschte man ihm viele so gesegnete Ernten wie die dießjährige, und die älteren Mäher erzählten ihm zutraulich allerhand kleine Vorkommnisse dei den Erntesesten unter dem Freiherrn Augustus, der dabei auch immer so "gemütlich und gemein" zu ihnen gewesen wäre. —

Einige Tage später suhr Leo mit Herrn Specht auf ber Eisenbahn nach ber Kreisstadt Dahlfurt, um bort bei einem Notar seine Unterschrift für die Generalvollmacht des Inspektors abzugeben.

Bei dieser Gelegenheit besuchte er auch den Landrat von Weberstädt, der ein politisches Gespräch mit ihm anknüpfte und ihn nach seiner Parteistellung, seinen Ansichten über Kolonialwesen, Flottenplan, Kanalbau und mehr dergleichen Dinge auszusorschen suchte. Leo demerkte ihm, daß er zwölf Jahre Ofsizier gewesen wäre, sich um Politikniemals bekümmert hätte und in dieser Beziehung ein unbeschriedenes Blatt wäre. Der Herr Landrat möchte ihm Zeit lassen, sich in diese Verhältnisse hineinzusinden und sich allmählich ein Urteil darüber zu bilden, mit welcher Erklärung sich der Regent des Kreises wohl oder übel zusrieden geben mußte.

Sein Mittagmahl nahm Leo, während der Rentmeister allein nach Finkenwalde zurücklehrte, im ersten Gasthof des Städtchens ein, wo er Offiziere der Kavalleriegarnison und einige jüngere Herren vom Amtsgericht als Stammgäste fand, mit denen er nach gegenseitiger Borstellung gemeinschaftlich bei angenehmer Unterhaltung speiste.

Am Spätnachmittage erwartete er auf dem Bahnhof

seine Mutter, die ihm ihre Ankunft mit diesem Zuge gemeldet hatte und die er hier überraschen wollte, was ihm auch zu ihrer beider großen Freude gelang. Er entbeckte sie in einem Abteil erster Wagenklasse, stieg zu ihr ein und begrüßte sie auf das Allerherzlichste.

Wie ftolz und glücklich war er, als er sie dann in seinem eleganten Landauer von der Station nach dem Schlosse suhre, und wie froh erstaunt war sie über das schöne Besitzum ihres Sohnes, das sie noch niemals gesehen hatte! Mamsell Buschberg empfing die Mutter ihres Herren mit ehrerbietiger Begrüßung am Portal, stellte sich ihren leisesten Wünschen und Besehlen zur Verfügung und hatte das gewandteste ihrer Mädchen zur versönlichen Bedienung der gnädigen Frau ausgewählt, das sie mit gründlichen Unterweisungen über ihre Obliegenheiten als zeitweilige Kammerjungser versehen hatte.

Frau Therese von Bürden war eine Dame von mittelgroßer, zarter Gestalt mit einem seinen, durchgeisteten Gesicht und dunklem, leicht ergrautem Haar. Ihre Bewegungen hatten etwas Ruhiges, Gemessenes, ihre großen Augen einen gütigen und doch zugleich ausmerksam bevobachtenden Blick.

Sie hatte tausend Fragen an Leo, und er mußte ihr beim Abenbessen über sein Leben hier, seine Tageseinteilung, seine Angestellten und die geringsten Kleinigkeiten seiner Existenz genaue Auskunft geben.

"Morgen mußt Du mir bas ganze Schloß, ben Park und bas Gehöft zeigen, Lo," sprach sie. "Ich will alles

sehen und kennen lernen, was Dich hier umgibt, was mit Dir lebt und webt."

"Das sollst Du, Mama," erwiderte er. "Die oberen Räume des Schlosses zu besichtigen habe ich mir aufgespart, dis Du kämest. Wir werden also morgen eine Entbeckungsreise unternehmen. Du wirst dann vielleicht auch hie und da einen Blick in die vielen Schränke und wirst mir manches weisen und beuten können, wovon ich nichts verstehe."

"Du mußt aber nun lernen, alle die schönen und wertvollen Dinge, die Du geerbt hast, auch zu gebrauchen." sagte sie.

"Gewiß, Mama! von Dir, wer anders follte es mir benn beibringen?"

"Nun, nun," lächelte sie, "dazu wird sich hoffentlich bald eine andere, jüngere Lehrmeisterin sinden."

Er erriet, daß sie damit eine künftige Gemahlin meinte und brach das Gespräch ab.

Am andern Morgen durchschritt er mit ihr die von ihm bewohnten Räume des Schlosses, und als sie im Herrenzimmer ihr Bilb auf dem Schreibtisch stehen sah, streichelte sie ihm erfreut und liedevoll die Wange. Große Genugtuung äußerte sie über den Bechsteinschen Flügel im Musikzimmer. "Den gönne ich Dir vor allem andern," rief sie, "und wäre er nicht schon da, hättest Du Dir einen anschaffen müssen, denn Du darsst Deine entschiedene musikalische Begadung nicht ungenutzt liegen lassen, sondern mußt Deine virtuose Fertigkeit sleißig üben."

"Aber Mama! virtuose Fertigkeit!"

"Jaja, ich sage nicht zuviel. Haft Du hier schon einmal auf dem Flügel gespielt?"

"Bor Wochen habe ich es einmal probiert, und es ging noch," sprach er mit abgewandtem Gesicht in der schmerzlichen Erinnerung, warum er an jenem Abend Trost in Tönen gesucht hatte.

Nun stiegen sie über die machtige Treppe zu bem oberen Geschoß empor, wanderten auf diden Teppichen aus einem Rimmer ins andere und hatten überall Belegenheit, die Bracht der Ausstattung zu bewundern. Sie sahen braungebunkelte Balkenbeden und solche mit teilweis vergolbetem Stud, halb verblaßte Gobelins, alte meffingene Kronleuchter, schöne Rototo- und Boulemöbel, steiflehnige, seibenbezogene Sofas und Stühle aus der Empirezeit und bequeme Divans. Auf ben Schränken, Geftellen und Borben standen allerlei Runftgebilbe, Bronzen, Basen, Meißener Porzellanfiguren und zierliche Glasgefäße, venetianische und solche nach modernstem Geschmad. Bon ben über Mannshöhe getäfelten Wänden bes Speisesaales schaute eine ganze Galerie von Ahnenbilbern vornehm ernft ober holdselig lächelnd herab, Männer im Harnisch und im Hof- und Staatskleid mit Bopf ober Berude und Frauen in Reifröcken mit hohen Frisuren, gepubertem haar und Schonheitspflästerchen. Das schönste aller Porträts war das. welches Frau Feodora von Bürden in einem Alter von etwa dreißig Jahren darftellte und an bevorzugter Stelle hing. Sie trug ein prächtiges, tief ausgeschnittenes Rleid

von großgemustertem Brokat und um ben Hals ein überaus kostbares, sehr in die Augen fallendes Goldgeschmeibe.

Als sie die Reihe der Zimmer durchwandelt hatten, sagte Leo: "Num die Schränke, Mama! hier haft Du sämtliche Schlössel, aber zu welchen Schlössern sie passen, weiß ich nicht."

"Wollen's schon finden," erwiderte fie.

Die schönften bieser Schränke, reich geschnitzt aus bunklem Holz mit stark profilierten und eingelegten Türen und weit ausladenden Gesimsen, standen in den Zimmern, andere in dem langen, mit Trophäen aus Küstungen und alten Wassen und mit den schwarz eingerahmten Ridingerschen Kupserstichen von Wild- und Jagdscenen geschmückten Korridor. Einen aus hellem Rußbaumholz mit schwen braunen und grünlichen Masern öffneten sie und saden ihn voll von altem Porzellan aus der Meißener Fadrik und Taselgeschirr aus Fahence mit bunten Arabesten und Blumenmustern, an dem Frau von Bürden ihre helle Freude hatte.

Leo glaubte seiner kunstsinnigen Mutter aufs Wort, wie bewunderungswürdig das alles sei, bat aber: "Mama, die Schränke mit Leinen, Spizen und ähnlichem Zeug darf ich wohl Deiner Durchsicht allein überlassen; ich habe dafür nicht die geringste Auffassung."

"Ift auch von Dir nicht zu verlangen, mein Junge," erwiderte sie freundlich. "Wir wollen jetzt einmal das zierliche Rokokofchränkten in dem Zimmer mit den Gobelins untersuchen; es sah mich vorhin so lockend an." Sie erschlossen es, und siehe da! es enthielt den Schmuck der Damen des Hauses aus mehreren Generationen, teils Bürdensche alte, underäußerliche Erbstücke, teils Juwelen und Geschmeibe, welche die Frauen aus ihren Familien mit in die Ehe gebracht hatten oder ihnen von ihren Gatten geschenkt waren. Dabei befand sich ein schon vor alters angelegtes und dis in die Gegenwart fortgeführtes Verzeichnis sämtlicher Gegenstände, das auch angab, wer jedes einzelne Stück zuerst besessen und getragen hatte.

Ein Käftchen nach bem andern holten sie heraus, es neugierig öffnend, und aus allen blitzten und sunkelten ihnen Ebelsteine, Gold und Perlen entgegen. Da waren Armbänder, Schließen, Ringe, Ohrgehänge und Colliers, eins immer noch schöner und prächtiger als das andere. Sie konnten sich nicht sattsehen an all dem Reichtum, und hier zeigte auch Leo, wenn nicht Verständnis, so doch lebhaftes Interesse, nahm manches der wertvollsten Kleinode in die Hand und ließ es in den bunten Farben der Steine und Geschmelze und im Feuer der Diamanten schillern und strahlen.

Ein Halsschmuck von einer eigentümlichen Schönheit erregte vor allem die Bewunderung der Frau von Bürden. Es war eine breite Rette von quadratisch geformten Goldfiligranstücken mit blauem und weißem Smail, die durch fünfsache feine Perlenschnüre mit einander verbunden waren. Sine kleinere, tiefer herabsallende, gleichartige Rette schloß sich daran mit einem höchst zierlichen Anhänger als untersten Ausläufer.

"Mama," rief Leo, "ist benn bas nicht basselbe Geschmeibe wie auf bem Bilbe ber Frau Feobora?"

"Ja freilich ist es das," erwiderte sie, "Du haft es mit richtigem Blick erkannt. Es ist von einer ganz unvergleichlichen Schönheit, einzig würdig einer Frau wie die Feodora."

Als sie es nach langem Anstaunen wieder in sein Behältnis legen wollte, griff Leo schnell zu, und ehe sie sich bessen versah, hatte er es ihr umgehängt und hinten zugehakt. "So, Mama! das trägst sortan Du! verstanden?" jubelte er.

"Ich? aber Lo!" rief sie erschrocken aus, "bist Du von Sinnen? was soll ich alte Frau damit? Das wirst Du hoffentlich balb um einen jüngeren Hals schlingen; verstanden? sage auch ich jett."

Er hatte wohl verstanden, ging aber nicht darauf ein, sondern schüttelte den Kopf und schwieg.

Sie sah ihn gedankenvoll an, sagte aber auch nichts weiter. Das Halsband nahm sie sich ab, tat es mit dem Lederkasten, in dem es auf seidenem Polster seine Stätte hatte, wieder in den Schrein und verschloß diesen.

Darauf gingen sie hinab, und nach einer kurzen Ruhe auf der Beranda führte Leo seine Mutter durch die schönsten Teile des Parkes und nach dem Wirtschaftshof, und in dem einen wie auf dem anderen äußerte sie ihre Freude über alles, was sie dort zu sehen bekam. "Wenn das Dein lieber Bater noch erlebt hätte, daß Du in den Besitz des Bürdenschen Majorats gekommen bist, Lo!" sagte

sie. "Wie würde es ihn beglückt haben, Dich hier in ber Fülle von Reichtum und Luxus zu sehen! Er hat sich sein Leben lang schwer plagen müssen und ist doch aus seiner Last von Schulden und Sorgen nicht herausgekommen."

"Wenn er noch lebte, Mama, wäre statt meiner er ber Erbe gewesen, und Du wärst hier die Herrin," sprach Leo. "Dann hätte ich jest den bunten Rock noch an und marschierte stramm auf den großen Generalstab los."

Auf bem Rückwege zum Schlosse kam er mit der schückternen Bitte heraus: "Liebe Mama, würdest Du Dich wohl dazu entschließen können, mit mir Besuch bei meinen nächsten, mir befreundeten Nachbarn zu machen? Es sind liebenswürdige Leute, mit denen ich Dich gern bekannt machen und vor denen ich mit Dir renommieren möchte."

"Gern will ich das tun; nur bei dem Renommieren mit mir wirst Du nicht viel Glück haben," lächelte sie. "Mußt mich aber vorher über die Herrschaften ein wenig informieren."

"Es sind zwei freiherrliche Familien, bei benen ich Dich einführen möchte, die Ravenhorsts und die Greifensteins, und jede hat eine erwachsene Tochter und mehrere Söhne, von benen aber jett keiner zu Hause ist; sie sind teils als Offiziere in ihren Garnisonen, teils noch auf dem Ghmnasium in der Stadt."

Erwachsene Töchter, — aha! bachte Frau von Bürben.

"Und dann noch ein älteres Ehepaar, Oberstleutnant a. D. von Trommlit und Frau, die sich allgemeiner Beliebtheit erfreuen und gewiß auch Dir gefallen werden, Mama."

"Ich werbe mich sicherlich bem allgemeinen Urteil anschließen können," erwiderte sie.

An einem ber nächsten Nachmittage fuhren sie nach Jungersborf zu den Greifensteins und wurden dort, wie Leo nicht anders erwartet hatte, auf das Herzlichste will-kommen geheißen. Der Freiherr rühmte der Mutter seines lieben Nachbarn, wie pslichttreu sich dieser der Bewirtschaftung des Gutes annähme, und wie geschickt er sein erstes Erntesest gerichtet und patriarchalisch über dem Berlauf gewaltet hätte.

Die Anerkennung ihres Sohnes aus berufenem Munde hörte sie sehr gern, aber bei der Beobachtung seines Berhaltens gegen Fräulein Philippine sagte sie sich bald: zwischen den beiden spinnt sich nichts; vielleicht tischt er mir die andere in Weidenbrück als pièce de résistance auf.

Als sie dann ein paar Tage darauf bei den Ravenhorsts waren, wähnte sie anfangs wirklich, in Jukunden
ihre künftige Schwiegertochter vor sich zu haben, denn
Leo schien sich um die Gunst der Tochter des Hauses
ernstlich zu bemühen. Frau von Bürden billigte seine Bahl durchaus, weil ihr das schöne, anmutige Mädchen
in jeder Beziehung höchst liebenswert däuchte. Bährend der Dauer des Besuches aber kam sie von ihrer
vermeintlichen Entdeckung mehr und mehr zurück. Juzulius Bolfs, Sweisel der Liebe. fundens ruhige, taktvolle Weise, wie sie Leo's Huldigung mit einer völlig unbesangenen Heiterkeit aufnahm, die auch nicht die Spur von einem tieseren Gefühl für ihn verriet, ließ sie zu ihrem Bedauern einsehen, daß er hier nichts zu hoffen hatte. —

Der gute Sohn tat, was er vermochte, ihr ben Aufenthalt bei ihm angenehm und behaglich zu machen, ging und fuhr mit ihr spazieren, zeigte ihr die Schätze der Bibliothek und spielte ihr auf dem Flügel vor. Doch blieb es dem scharfen Mutterauge nicht verhohlen, daß ein heimlicher Gram an seinem Herzen nagte, dessen Ursache sie zu kennen glaubte. Daß sie sich in dem Gegenstande seiner Sehnsucht irrte und diese nach einem weit entsernten Ziele strebte, konnte sie nicht ahnen.

Da fam eines Abends von außen her eine unliebsame Störung in das friedliche Stilleben.

Frau von Bürben fand ihren Sohn, den sie auf der Beranda gesucht hatte, in seinem Zimmer am Schreibtisch sigen. Bei ihrem Eintritt sprang er auf, stedte einen Brief, den er in der Hand gehalten, mit deutlichen Zeichen des Unwillens in die Tasche und konnte seinen Verdruß über das Gelesene nicht bezwingen.

"Du hast da wohl eine unerfreuliche Nachricht ershalten, Lo; ist es etwas Beunruhigendes?" fragte sie.

"Durchaus nicht, Mama! eine geschäftliche Angelegenheit," erwiderte er, vergeblich bemüht, seinen so leicht nicht erschütterten Gleichmut zu bewahren.

"Geschäftliche Angelegenheiten hat doch Dein Rent-

meister zu besorgen und Dich damit zu verschonen, sollt' ich meinen," sprach sie.

"Jawohl, aber es gibt Fälle, die ich selbst entscheiden muß." Er bot ihr den Arm, um das Zimmer mit ihr zu verlassen, was sie jedoch ablehnte.

"Du verbirgst mir etwas, mein Sohn. Sprich Dich aus, vertraue Dich mir an; ich bin Deine beste Freundin," brang sie teilnahmsvoll in ihn.

"Du kannst mir nicht helfen, Mama."

"Wenn auch nicht helfen, so boch vielleicht raten."

"Raten, ja, bas könntest Du," sagte er und sah ihr in bie ängstlich forschenden Augen.

"Erzähle!" bat sie und nahm ihm gegenüber in einem Sessel Plat.

"So höre! — Ein flotter Gerichtsassessor, mein Schulkamerad auf dem Ghmnasium, mit dem ich stets in Berbindung und guter Freundschaft geblieben bin, hat Spielschulden gemacht und zu ihrer Deckung, ohne mich vorher darum zu fragen, einen Wechsel auf mich gezogen, den ich einlösen soll."

"Allerdings ein bequemes Mittel, sich von seinen Schulben baburch zu befreien, daß man sie von einem andern bezahlen läßt," sprach sie entrüstet. "Und was wird, wenn Du ihm den Gefallen nicht tust?"

"Dann ift er seiner Ehre verlustig und sein Berbleiben im Staatsbienst unmöglich."

"Handelt es sich um einen erheblichen Betrag?" "Zwölftausend Mark." "Hui!" machte sie erschroden. "Und darüber hat er ohne Dein Wissen einen Wechsel auf Dich ausgestellt?"

"Einen Wechsel — ausgestellt," wiederholte Leo. Das Wort "gefälscht' wollte ihm nicht über die Lippen.

"Kannst Du eine so große Summe entbehren ohne selbst in Berlegenheit zu kommen?"

"D bas wurde keine Schwierigkeiten machen, hoff' ich, muß ben Rentmeister fragen."

"Ein solcher Leichtsinn und solche Rücksichtslosigkeit verdienen eigentlich kein Mitleid; bennoch möchte ich ein gutes Wort für den auf Deine Hilfe Vertrauenden einlegen," sagte Frau von Bürden. "Wenn seine Chre und seine Carrière von Deinem Ja oder Nein abhängt, darst Du Deinen Freund nicht im Stiche lassen, Lo."

. "Unter gewöhnlichen Umftänden würde ich mich auch keinen Augenblick besinnen, ihm beizuspringen, aber —"
"Nun? aber?"

"Er hat mir fein Wort gebrochen."

"Ja, bas ift freilich schlimm," sprach sie. "Da ist guter Rat teuer. Wie ist benn bas zugegangen?"

"Er spielte schon seit Jahren unfinnig hoch ungeachtet aller Vorstellungen und Warnungen seiner Kollegen, und als ich kurz vor meinem Abgange zur Akademie einmal in einer anderen Garnison auf Urlaub war, wo er als Reserveoffizier eine Übung machte, mußte ich dort wieder Zeuge seines hohen Spielverlustes sein. Da nahm ich ihn mir unter vier Augen vor, und er gab mir sein Wort darauf, keine Karte mehr anzurühren. Wie lange er es

gehalten hat, weiß ich nicht; jedenfalls hat er es nach seinem eigenen Geständnis jett schmählich gebrochen und sleht mich nun in seinem Briefe himmelhoch an, ihn zu retten; andernfalls bliebe ihm nichts anderes übrig, als —, nun, Du kannst Dir wohl benken, was."

Frau von Bürben nickte bekümmert vor sich hin. Dann fragte sie: "Steht er Dir freundschaftlich sehr nahe?"

"Alle, die ihn kannten, schätzten ihn trotz seines bodenlosen Leichtsinnes, denn er war ein eminent begabter Mensch und ein immer lustiger, wirklich liebenswürdiger Gesell, mit dem wir gern verkehrten. Aber der Spielteufel steckt ihm im Blute und ist ihm nicht auszutreiben. Er hat gehofft, wie das ja immer so ist, den Wechsel durch Spielgewinn vor dem Versall bezahlen zu können; das ist ihm aber nicht geglückt."

"Darf ich seinen Namen wissen?"

"Edwin von Raftow."

"Raßkow? Die Familie kenne ich nicht."

"Bon seinem Bater hat er ein nicht unbeträchtliches Bermögen geerbt, das er aber allmählich durch das Spiel verloren hat. Seine Borgesetzen haben viel Nachsicht mit ihm, weil er ein vorzüglicher Arbeiter ist."

"Gilt bie Sache?"

"Binnen acht Tagen muß sie erledigt sein, so ober so."

"Laß sie heute ruhen und entscheibe Dich morgen über bas, was Du tun willst," sprach Fran von Bürben nach einigem Besinnen.

"So bachte ich auch, Mama. Aber zum Rentmeister will ich boch noch gehen und ihn fragen, ob er die Summe überhaupt so schnell flüssig machen kann. Entschuldige mich so lange."

"Gern, aber bem Rentmeister würde ich an Deiner Stelle sagen, daß es sich nicht um die Deckung von Schulben handelt, die Du gemacht hättest."

"Selbstwerständlich werbe ich ihm bas sagen." — Am andern Morgen früh schrieb Leo folgenden turzen Brief.

## Edwin!

Deinen Wunsch werbe ich erfüllen und den Wechselcinlösen, auch Stillschweigen über die Sache bewahren, beides aber nur unter der unerläßlichen Bedingung, daß Du sofort Deinen Abschied nimmst. Denn Du wirst begreifen, daß Du unter diesen Umständen weder Gerichtsassesson noch Reserveoffizier bleiben kannst.

Lebewohl!

Leo von Bürben.

Beim Frühstück sagte Leo zu seiner Mutter: "Mama, ich habe Ordre gegeben, Raßkows Wechsel einzulösen."

Sie brückte ihm die Hand und sprach: "Bravo, mein Junge! und nicht wahr? es ist ein schönes Gefühl, einem Freunde aus einer tötlichen Berlegenheit helsen zu können."

Darauf schwieg er, und von bem unerquicklichen Borfall war zwischen ben beiben nie mehr die Rebe.

Den Rentmeister hatte Leo beauftragt, den Wechsel bei dem Gläubiger, dessen Namen und Abresse ihm Raß-

kow mitgeteilt hatte, einlösen zu lassen. Der Bankier sollte ihn aufbewahren, aber nicht einsenden, benn Leo wollte die Fälschung seiner Unterschrift nicht mit eigenen Augen sehen.

Bier Tage später erhielt er folgende Antwort.

Lieber Leo!

Mir fehlt jedes Wort, Dir für Deine Großmut gebührend zu danken. Aber ich ersehne die Gelegenheit, Dir — wenn es sein muß, mit Blut und Leben zu vergelten, was Du für mich getan hast. Du kannst in jedem Augenblicke unbedingt und unbeschränkt über mich verfügen. Auch Deinen leisesten Wunsch, den Du mich wissen, raten oder ahnen läßt, kannst Du als erfüllt betrachten, soweit es in eines Menschen Macht steht.

Sobald ich ben erbetenen Abschied, ben Du mir ja zur unerläßlichen Bedingung gemacht hast, erhalten habe, ziehe ich in irgend eine größere Stadt, wo mich Niemand kennt, und widme mich ganz der Publizistik, in deren Kreisen ich gute Berbindungen habe. Daß ich seit Jahren schon unter einem Pseudonym militärische und politische Artikel für mehrere große Zeitungen geschrieden habe, weißt Du natürlich nicht, wie es niemand weiß.

Auf Wiedersehen!

Dein

ewig bankbarer Edwin von Rakkow. "Auf Wiedersehen? unglaublich! Biel Dankesworte, aber keine Spur von Reue," sagte Leo. Damit war die Sache für ihn abgetan und er um eine bittere Erfahrung reicher. —

Frau von Bürden hatte ihren Aufenthalt faft eine Woche über ihren ursprünglichen Plan verlängert. Nun aber riesen sie allerlei Verpslichtungen, in Sonderheit Vorstandssitzungen wohltätiger Vereine, deren maßgebendes Mitglied sie war, nach Weimar zurück. Mit leidvollem Mutterherzen über des Sohnes hoffnungslose Liebe nahm sie von ihm Abschied. Er brachte sie zum Bahnhos, und als sich der Zug in Bewegung gesetzt und sie dem einsam Zurückleibenden das letzte Lebewohl zugewinkt hatte, wurde ihr Tüchlein seucht von hervorquellenden Tränen.

## VIII.

ährend der Anwesenheit seiner Mutter hatte ihr Leo alle seine Zeit geopfert, um sie nie allein zu lassen. Nun aber verabredete er mit dem Förster einen Pirschgang, um endlich seinen ersten Rehbock im eigenen Forste zu schießen, und da er seit Wochen nicht in den Sattel gekommen war, verlangte ihn auch sehr nach einem tüchtigen Ritt.

So trabte er benn eines Spätnachmittags durch die leeren Felder, über die der Altweibersommer seine weißen Fäden zog, an den Hut des Reiters hängte und zuweilen auch quer über sein Gesicht legte, so daß er sich des schwebenden Gespinstes kaum entschlagen konnte. Die und da standen hohe Diemen von Getreide auf den Stoppeln, weil die Scheunen die ganze Fülle des Geernteten nicht zu fassen vermochten. Wolken von Staaren schwirrten mit surrendem Fluge von einer Stelle zur andern, und hoch in den Lüsten kreiste mit reglos gebreiteten Schwingen und pfeisendem Ruse der Gabelweih.

Ohne ein bestimmtes Ziel hatte Leo seine Flurgrenze bereits hinter sich und ritt immer noch weiter, jest aber im Schritt und in Gedanken verloren. Als er einmal um sich schaute, sah er auf einem Seitenwege einen Reiter und eine Reiterin daherkommen, in denen er den Freiherrn von Ravenhorst mit seiner Tochter Jukunde vermuten konnte. Bald erkannte er sie deutlich und galoppierte ihnen entgegen.

Nach freundlicher Begrüßung wandte er sein Pferd und ritt gemächlich an Jukundens Seite nun benselben Weg mit ihnen, bei ber Unterhaltung ihr beständig in bie frei und fröhlich blickenden Augen sehend. Sie saß tadellos im Sattel und machte mit ihrem schönen Wuchs in dem eng anliegenden Reitkleide eine, wie er sich im Stillen sagte, famose Rigur. Sein heimlicher Bunsch. sie auch bei schärferer Gangart beobachten zu können, wurde ohne sein Dazutun durch ihres Baters Kommando: "Galopp!" erfüllt, und auch hierbei zeigte ihr Sitz und ihre Zügelführung die Sicherheit einer trefflich geschulten Reiterin. Schon hatte er eine schmeichelhafte Anerkennung auf ber Bunge, befann sich aber noch rechtzeitig, daß sie eine ausgesprochene Verwunderung darüber so auffassen könnte, als hätte er an ihrer Reitkunst gezweifelt statt sie als selbstverständlich bei ihr vorauszuseten.

An einer Kreuzung des Weges verabschiedeten sich die Ravenhorsts von ihm, weil sie erwarteter Gäste wegen nicht zu spät nach Hause kommen dürsten. Der Freiherr ersuchte ihn, sich bald einmal wieder zu Tische einzustellen, was er gern versprach, und dann trennte man sich mit herzlichem Gruß und Handschlag.

Leo blickte den beiden nach und sprach: "Eine Reiterin comme il faut! die leichte Hand, der seste Schluß, und die kerzengrade Haltung von der Hüfte bis zum Scheitel! — Cornelia kann nicht reiten, könnte nicht mit dir lustig umherpreschen. Aber Jukunde, — ja, die — die könnte es." Er gab seinem Schweißsuchs die Sporen und jagte heimwärts, als wollte er so schweil wie dem Orte, von wo er noch Jukunden zu Pferde sah, auch den sich ausdrängenden Betrachtungen entsliehen.

Erst die lette Viertelstunde ritt er im Schritt, um sein Pferd nicht warm in den Stall zu bringen, und es war schon Abend geworden, als er vor dem Schlosse anlangte.

Er war feltsam erregt, und ihm klopfte das Herz. Noch immer schwebte ihm das Bild der flotten Reiterin vor Augen, und er malte sich die Freude aus, Tag für Tag mit ihr allein sein Gebiet durchschweifen zu können. Als ihm Daniel sagte, daß der Abendtisch im Gartenzimmer gedect sei, gebot er: "Bringen Sie mir Rheinwein, recht guten Rheinwein!" und fügte, als mußte er sich bei seinem Diener dieser ungewöhnlichen Forderung wegen entschuldigen, hinzu: "Der Ritt hat mir Durft gemacht." Es war aber nicht das sich meldende Gefühl des Durftes, der durch schweren Rheinwein am wenigsten zu stillen ist, sondern eine Einbildung und eine Ausflucht, dieses plötlich in ihm aufspringende Gelüft vor sich selber zu beschönigen, denn er wußte nicht: wollte er sein wallendes Blut damit abfühlen ober die innere Glut noch schüren.

Daniel brachte ihm 93 er Marcobrunner und einen außerwählt prächtigen Römer dazu, den er behutsam mit bem edlen Naß füllte.

Als Leo wieder allein war, hob er den Kömer gegen das Licht. Wie flüssiges Gold funkelte der Wein im Glase, und auf Jukundens Wohl leerte er es dis zur Hälfte. Da siel sein Blick auf die Bismarckbüste. "Wassichaust Du mich so grimmig an, Du Eiserner?" sprach er. "Willst Du mir etwa sagen: ich habe ein Menschenalter lang die streitenden Mächte Europas im Zaume gehalten, und Du kannst Dein kleines, flatterhaftes Herznicht bändigen? — ja, wer kann sich messen mit Dir, Du tropiger Titan!"

In seine Gedanken vertieft genoß er nur wenig, stand bald auf vom Tische und klingelte. "Machen Sie es im Musikzimmer hell, Daniel, ganz hell und bringen Sie mir den Wein bahin," befahl er.

Dort öffnete er ben Flügel, suchte sich im Notenständer eine der ungarischen Rhapsodien von List und spielte sie mit begeisterter Hingebung. Und dann — dann sang er zu freihändiger Begleitung das Schillersche Reiterlied aus Wallensteins Lager und schmetterte es aus voller Brust heraus, mit einem mächtigen Actorde der Saiten schließend.

Nach und nach trank er die Flasche Marcobrunner aus, ging babei im Zimmer hin und her und setzte sich auch noch mehrmals an den Flügel, um sich ohne Noten in bald stürmischen, bald sansten Melodien zu ergehen.

Zeitig begab er sich zur Ruhe, weil er beim Morgengrauen mit dem Förster Heideklang auf die verabredete Birsch sahren wollte.

Dies geschah auch, und der Förster stellte ihn gut an. Leo kam zum Schuß, und bald schmückte das Herrenzimmer ein Gehörn mehr, auf dessen weißem Stirnknochen das Datum seiner Erbeutung geschrieben stand.

Aus Abend und Morgen wurden immer neue Tage, aber das Heute glich aufs Haar dem Gestern, nur daß die Tage kürzer und die Nächte länger wurden. Auf dem Gutshose ging es wie immer lebendig zu, doch die Leute hatten jetzt andere Arbeiten zu verrichten als bisher. In den Tennen, wo in Reih und Glied die außer Dienst gestellten Sensen hingen, ertönten nun die Schläge der Dreschslegel im Takte, und die Werkzeuge zum Schneiden des Futters knarrten und knirschten. Draußen aber auf dem Acker ging der Pssug und zog seine Furchen zur Aufnahme der Wintersaat.

Fanden nun die Knechte auch jetzt noch regelmäßige Beschäftigung, für den Herren gab es wenig Gelegenheit, die überschüssige Kraft nütlich zu verwenden. Das verstimmte ihn, weil er allen Müßiggang haßte. In Aussübung beruflicher Pflichten war er streng, rasch und entschieden, aber in der Wahl eines lediglich der Erholung dienenden Zeitvertreibes oft unschlüssig, schwankend und zaudernd. Eine Ausnahme hiervon bildeten nur seine öfteren Besuche bei Ravenhorsts, mit denen er immer bestreundeter und vertrauter wurde.

Sonntags ging er in die Kirche und hörte in bem wappenverzierten Herrengestühl die nicht sehr geist-, aber aemütvolle Brediat seines lieben, alten Paftors, benn ben Gottesbienst versäumte er bes guten Beispiels wegen niemals. Ein täglicher Ritt verftand fich auch von felbft, aber was weiter? lesen und immer lesen oder klaviersvielen? das erschlaffte statt zu erfrischen. Sollte er reisen? wohin? und allein? Allein! das war es, was ihn jest wieder mehr bedrückte als sonft. Immer hatte er gesellig gelebt, auf bem Bomnasium mit seinen Ditschülern, auf der Universität mit seinen Korpsbrüdern, als Offizier mit ben Kameraben. Hier auf seinem fürstlichen Herrensit war er einsam wie in ber Berbannung. wie ein gefangener Bogel in vergolbetem Räfig. Zwar, wenn er fort wollte, - niemand konnte ihn halten, und seine Gedanken schweiften oft in die Ferne, führten ihn auf ichneebedectte Gipfel, in ben sonnigen Guben ober auf das blaue, hochwogende Meer. Auf solchen erträumten Wanberfahrten war er niemals allein; mit sich nahm er im Beifte eine Begleiterin mit lachenden Augen und schwellenden Lippen, die zu Fuß, zu Pferd und zu Schiffe nicht von seiner Seite wich. Aber das waren alles nur Gautelspiele seiner erregten Phantasie, die ihn mit erft verführerischen und dann in leere Luft zerfließenden Zauberbilbern äffte. Daß fie ihn damit auf falsche Wege lockte, kam ihm wohl manchmal zu einer ihn flüchtig streifenden Empfindung; daß er, wenn er ihr widerstandslos folgte, sein Berg gewissermaßen mit einer Schuld belub, die beinah wie ein Treubruch aussah, zu bieser Erkenntnis sollte ihn sein guter Genius einmal im Schlafe bringen.

Es war ein lauer, nebelfeuchter Morgen, die Sonnenscheibe blinkte rot und ohne Strahlen durch den Dunstscheiber des Himmels, und ein herbstlich müdes Säuseln zog durch die schon gelb werdenden Blätter, als Leo gleich nach dem Kaffee mit ernstem, nachdenklichem Geslicht durch den Park schritt zu der einsamen Bank unter der Buche, seinem Liedlingsplatze. Er hatte über etwas mit sich ins Reine zu kommen, wobei er ganz ungestört, nicht einmal dem Blicke des treuen Daniel ausgesetzt sein wollte, obwohl dieser nichts weniger als zudringlich und neugierig war.

Da saß er nun auf ber Bank und sann über das nach, was ihm Seltsames begegnet war.

Er hatte in der Nacht einen merkwürdigen Traum gehabt. Und also hatte ihm geträumt:

Er ruhte nachmittags im Halbschlummer auf der Chaiselongue in seinem Zimmer, als sich die Tür auftat und eine hoheitvolle Gestalt hereingeschwebt kam, an sein Lager trat und ihn mit traurigen Augen anblickte. Es war Jukunde von Navenhorst, und wunderbarerweise hatte sie um den Hals den Goldschmuck der Feodora.

"Ich komme," begann sie, "um eine Frage an Dich zu richten."

Es fiel ihm nicht auf, daß sie ihn du nannte, und er antwortete ihr ohne sich zu erheben in demselben Tone: "Frage! ich werde Dir Rede stehen." "So sage mir: Denkst Du gar nicht mehr an mich?" "Ach, viel zu viel," seufzte er, "gewiß mehr als Du an mich."

"Ich benke Tag und Nacht an Dich, und meine Sehnsucht nach Dir verläßt mich keine Stunde. Aber Du bleibst mir fern und folgst den Spuren einer andern."

"Einer andern?" fragte er betroffen. "Woher weißt Du benn von jener andern?"

"Weil ich in Dein Herz sehen kann, das einft mir gehörte."

"Einst Dir gehörte? wie meinst Du bas?"

"Erinnerst Du Dich nicht, wie es war, als wir uns trennten?"

"Das war boch erft vor wenigen Tagen."

"O nein, das ist schon lange, lange her."

Leo wußte nicht, was er dazu sagen sollte, und fragte nun: "Wie kommst Du benn zu bem prächtigen Geschmeibe an Deinem Halse?"

"Kennst Du es nicht mehr?" erwiderte sie mit einem bittern Lächeln. "Du hast mir's doch selber geschenkt, hast es mir mit eigenen Händen an unserm Hochzeitstage umgehängt."

"An unserm Hochzeitstage?" sprach er höchst erstaunt. "Jukunde, wie soll ich das verstehen? noch machten wir nicht Hochzeit."

"Wie nennst Du mich? Jukunde? hast Du auch meinen Namen schon vergessen? Ich heiße doch nicht Jukunde; so heißt die andere; ich bin Cornclia." "Cornelia!" schrie er laut und wollte aufspringen. Da erwachte er im Bette und fand sein Schlafgemach schon erhellt vom hereinschauenden Morgen.

Mit voller Klarheit war er sich hier im Parke seines Traumes bewußt. Er fah noch die Geftalt vor fich fteben, die Cornelia's und Jukundens Züge trug, und hörte noch ihre Reden und seine Antworten. Was hatte der Traum zu bedeuten? Leo war — ein ihm beschiedenes Erbteil von seiner lieben Mutter - in manchen Dingen abergläubisch und gab auf Träume und Ahnungen mehr, als mit seinem gesunden Berstande verträglich schien. So grübelte er benn jest über ben Sinn und Wert feines ratfelhaften Gesichtes und tam endlich zu bem vernünftigen Schlusse, daß das, was ihn nächtlicher Weile heimgesucht hatte. eine Regung und Mahnung seines Gewissens war. hatte sich von Jukundens Ahulichkeit mit Cornelia soweit hinreißen laffen, daß er fast im Begriff war, sich in die Doppelgängerin, wie hüningen sie genannt hatte, zu ver-Run aber rief ihm fein Gewissen ein gebietelieben. risches, ihn beschämendes Halt zu und erinnerte ihn an bas, was er sich hoch und heilig gelobt hatte, nie eine andere zu lieben und zu begehren als die eine, von der er in Kassel mit blutendem Berzen Abschied genommen hatte. Fortan wollte er sich von dieser Ühnlichkeit nicht mehr berücken, sich nicht mehr in einer ungezügelten Schwärmerei geben laffen, die seiner nicht würdig und eine Beleidigung Cornelia's war. Auch Jukunden war er die Rudficht schuldig, fein Benehmen gegen fie fo ein-Julius Bolff, Zweifel ber Liebe. 10

zurichten, daß fie fich teinen trügerischen Soffnungen bingeben konnte. Bu seinem Troste sagte er sich, daß da wohl keine Gefahr ware, benn wenn er sich nicht sehr täuschte, hatte in ihrem Herzen schon das Bild eines anderen Blat gefunden, das seines Freundes Süningen. Es war ihm nicht entgangen, wie sie bei bem Gespräch über ihn auf bem Erntefest errötet war. Dem Freunde gonnte er sie, und dieser schien ja auch von ihr entzuckt zu sein nach dem hohen Lobe zu urteilen, das er ihr hier in Finkenwalde gezollt hatte. Falls die beiden wirklich nach ihrer Bereinigung strebten, war er durch seinen immer vertrauter gewordenen Bertehr mit den Ravenhorfts in der Lage, ihnen die Wege bazu zu ebnen. "Nehmt euch!" sprach er, "ihr paßt gut zu einander, und wenn ihr einen Postillon d'amour braucht, so steh ich zu Diensten."

Doch in dem Traume war noch etwas Besonderes gewesen, was seinem Nachdenken zu schaffen machte. Cornelia hatte den Schmuck der Feodora getragen und behauptet, er hätte ihn ihr an ihrer beider Hochzeitstage umgehängt. Das mußte doch etwas zu bedeuten haben. Sollte es eine Ahnung, ein verheißungsvoller Wink des Schicksals seine? Seine Mutter hatte, als er ihr das Collier schenken wollte, zu ihm gesagt, er solle es einmal um den Hals einer anderen schlingen. In jenem Augenblick hatte er allerdings an Cornelia gedacht: ja, wenn er sie einmal damit schmücken könnte! Und diese Nacht hatte er sie damit angetan gesehen. Sollte denn die Er-

füllung dieses Traumes ganz außer dem Bereiche aller Möglichkeit liegen? ach! er wagte nicht, den Gedanken zu verfolgen. Aber er hatte sie doch lebendig und leibhaftig wiedergesehen, und die Sehnsucht nach ihr war wieder übermächtig in ihm geworden. Bon Stund an war sie wieder Alleinherrscherin in seinem Herzen und keine andere Göttin neben ihr.

Da kam ihm ber seltsame Gebanke wieber, ber an jenem Abend in ihm aufgetaucht war, als er seinen kurzen Brief an Hüningen nach bem Bahnhof getragen hatte, — Cornelia hier im Park ein Denkmal zu errichten. Leidenschaftlich griff er ihn auf und spann ihn weiter. auf diesem Sügel war Blat genug; schräg seitwarts von ber Bank, bamit es bie Aussicht nicht versperrte, follte es sich vor dem Gebüsch erheben. Aber es sollte anders werben als bas ber Feodora. Gine malerisch aufgeturmte Felsgruppe foute es fein und in beren Mitte eine in bas Geftein gemeißelte Inschrift. Die nötigen Felsblode waren leicht zu beschaffen, beren gab es in ben naben Bergen genug, aber die Inschrift! Er durchblätterte sein Gedächtnis nach irgend einem Ausspruch, ben er einmal aus Cornelia's Munde vernommen hatte und ben er dann mit bem Rlange ihrer Stimme wieberhören wurde, wenn er fünftig hier auf ber Bank einsam trauernd neben ihrem Dentmal fäße. Er fann und fann, und endlich hatte er's gefunden. Ihr lettes Wort, bas sie zu ihm gesprochen hatte: "Ein Abschied auf ewig ift menschlichem Denken unfaßbar," das sollte mit golbenen Lettern als Inschrift auf dem Felsen stehen. Wenn ihn jemand nach deren Bedeutung und Herkunft fragte, so wollte er sie für die Erinnerung an eine Tote ausgeben, die auf ein Wiedersehen im Jenseits hoffte. Und etwas Totes war es ja auch, dem er hier ein Monument errichten wollte; es sollte ja der Denkstein seiner zu Grabe getragenen Hoffnung sein.

Sein Entschluß stand sest, und heute noch wollte er mit dem Obergärtner über die schickliche und schöne Gestaltung des Plates Rückprache nehmen. Herr Pfesser sollte Umschau nach Felsen und Klippen halten, deren Herbeischaffung besorgen und die Aufstellung der Gruppe leiten. Ein Steinmet zur Einmeißelung der Inschrift würde gewiß ohne Schwierigkeit zu ermitteln sein.

Mit dem freudigen Gefühl, etwas vor sich zu haben, was seine Phantasie beschäftigte, erhob er sich von der Bank, im Geiste die mit Moos, allersei Waldkräutern und Blumen bewachsene Felspartie vor Augen, wie er sie sich dachte und wünschte.

Schon am nächsten Tage legte ihm Pfeffer einen sauber gezeichneten Entwurf bes Ganzen vor, der Leo's Beisall sand, und nun machte sich der in Parkanlagen und Gartenschmuck wohlbewanderte Mann auch sogleich an die Borbereitungen zur Aussührung des ihm sehr willkommenen Auftrages.

Während der eifrig betriebenen Förderung des Werkes, die ihm doch noch zu langsam von statten ging, sollte Leo aber ein Abenteuer zu bestehen haben, das zu dem, was jett seine Seele erfüllte, wie die Faust aufs Auge paßte.

Seine Spazierritte lenkte er gewöhnlich in den hohen Laubwald, der ihn mit seiner erhabenen Ruhe immer wieder von neuem anzog und erquicke. Ein mildes, goldrotes Herbstlicht flimmerte dort wie ein elsenhastes Waldweben um die knorrigen Stämme und auf dem moosigen Grunde, und ein schüchternes Raunen und Murmeln in den Wipfeln wiegte ihn in freundliche Gedanken

Als er dort einmal still vor sich hintrottete, sah er zufällig bei einem Durchblick im Gehölz etwas eilig vorüberhuschen, das kein Stud Wild gewesen war, sondern mehr einer menschlichen Geftalt geglichen hatte, die eine Karre schob oder zog und deren Anwesenheit und Geschäft im Forst er sich nicht erklären konnte. Nach ein paar Tagen aber, als er wieder in derfelben Gegend auf einem lang gradaus führenden Waldwege ritt, sollte sich ihm bas Rätsel jener flüchtigen Erscheinung in einer sehr überraschenden Beise lösen. Eine aute Strecke vor ihm bog von der Seite her plötlich ein weibliches Wesen auf einem Fahrrad in den Weg ein und bewegte sich schnell barauf vorwärts. Da reizte es Leo boch, zu wissen, wer hier in seinem Forste herumzurabeln hatte. Er sette sein Pferd in Trab, um die Ausreigerin einzuholen, die er von hinten nicht erkannte, die aber den Hufschlag seines Pferdes hören mußte, ihn vielleicht auch gesehen hatte und tropbem ihre Fahrt nicht hemmte.

Faft hatte er sie erreicht, da — wenige Pferbelängen vor ihm — stürzte sie und lag neben ihrem Rade am Boben. Er sprang ab und eilte, das Pferd am Zügel, auf sie zu. Es war Fräulein Toska von Hilbeneck. "Um Gottes willen, gnäbiges Fräulein!" rief er, "haben Sie sich weh getan?"

"D nicht sehr, aber — ich kann nicht auftreten," lächelte sie und blieb ruhig liegen. "Ich glaube, ich habe mir den Fuß verstaucht."

Das ift ja eine allerliebste Bescherung! dachte Leo. "Ja, was machen wir denn da?" sagte er. "Warten Sie, ich helse Ihnen aus."

Er band sein Pferd an einen sechs Schritt entfernten Baum und hob die Gestürzte dann vom Boden empor. Als er die nicht leichte Last hoch hatte, ließ Tosta ihn nicht los, sondern klammerte sich mit beiden Händen an ihn und sprach: "Auf einem Beine kann ich stehen, aber gehen nicht, keinen Schritt." Und dabei sah sie ihn halb schemisch, halb erwartungsvoll an.

"So, gehen können Sie nicht; ja Du lieber Himmel, wie soll ich Sie benn ba nach Hause schaffen? Können Sie reiten?"

"D ja, aber — und dann — " Sie warf einen ratlosen Blick erst auf Leo's Herrensattel und dann auf ihn selber.

Er verstand sie und lächelte: "Ja, einen Damensattel habe ich leiber augenblicklich nicht bei mir, aber es muß auch einmal so gehen, mein' ich. Ich seise Sie auf mein

Pferd, führe es mit ber rechten Hand am Zügel und mit ber linken Ihr Rad. Und so werden wir in Klein-Geroldsau unsern glorreichen Einzug halten."

Nun mußten sie beibe hell auflachen, und Fräulein Toska sah ihren ritterlichen Helfer wieder so freudig und ermunternd an, daß diesem nicht nur ein starker Zweisel an der Verstauchung ihres Fußes, sondern auch der schnöde Verdacht aufstieg, der Sturz mit dem Rade möchte kein ganz unfreiwilliger, vielmehr ein sehr geschickt ausgeführtes Kunststück gewesen sein.

Aber im Stich lassen durfte er die den Willen zum Gehen Berneinende nicht, und jetzt galt es, sie in den Sattel zu bringen. Das Pferd heranholen konnte er nicht; sonst hätte er sie wieder niederlegen und dann noch einmal aufnehmen müssen, und wer sollte das Pferd so lange halten, bis sie oben war? So blied ihm denn nichts anderes übrig als das Pferd angebunden zu lassen und das Fräulein zu ihm hinzutragen. Nun, Leo war ein kräftiger Mann; er hob Toska, die ihre Arme dabei sest um seinen Hals schlang, empor, trug sie zu dem Pferde hin und schob und rückte sie nicht ohne einige Anstrengung quer auf dem Sattel zurecht, dis sie glücklich saß und sich als Reiterin im kurzen Radlerkseide seltsam genug ausnahm.

So zogen die beiden denn, Leo zu Fuß mit dem Rad und Toska zu Roß, mit einander durch den stumm staunenden Wald dahin.

D daß ich boch bei bieser Komödie die Ravenhorsts,

Greifensteins und Trommlitzens als Zuschauer und womöglich auch gleich einen Photographen zur Stelle hätte! bachte Leo. Und Hüningen! o wenn das Hüningen sähe!

Die Unterhaltung während des langsamen Warsches führte Toska weit lebhafter als Leo, der ziemlich einfildig antwortend neben ihr herschritt, weil ihn das lächerliche Abenteuer, das ihn anfangs belustigt hatte, zu verdrießen anfing und sich ihm immer mehr die Überzeugung aufdrängte, daß die heiratslustige Schöne ihm schon tagelang hier im Forste aufgelauert und sich die Rolle, die sie ihm heute vorspielte, sorgfältig einstudiert hatte.

Endlich langten sie vor dem Gutshause in Klein-Geroldsau an. Hier überließ es Leo dem Diener, seine junge Herrin vom Pferde zu heben, und nun konnte das gnädige Fräulein mit einem Male wieder stehen und gehen. Frau von Hildeneck, die sie hatte nahen sehen, kam aus dem Hause gestürzt, fragte, was vorgefallen sei, bejammerte ihr armes Kind und wollte sofort einen reitenden Boten zum Arzte schicken. "Nein, nein, Mama! das ist nicht nötig," wehrte Toska mit ängstlicher Berlegenheit ab, "es tut schon gar nicht mehr weh; ein kalter Umschlag wird vollkommen genügen."

Befonders einer auf das leicht entzündbare Herz wäre sehr zu empfehlen, dachte Leo.

Herr von Hilbeneck war nicht baheim, und ben dringenden Aufforderungen mit flehenden Worten und Blicken von Mutter und Tochter, näher zu treten, widerstand Leo zu der beiden tiefstem Bedauern und sichtlicher Enttäuschung hartnädig, schwang sich aufs Pferd und trabte, mit überschwänglichen Danksagungen wie für eine gesahrvolle Lebensrettung überschüttet und heilfroh, sich aus dem Staube machen zu können, spornstreichs von dannen. Gine schnell danach eintreffende Einladung der Hilbenecks lehnte er unter einem nichtigen Vorwand dankend ab.

Leo schwieg über ben Borfall, und doch ward er in ber Nachbarschaft ruchbar und zwar in verschiedenen und falschen Darstellungen. Nach der einen sollte die Begegnung ein veradredetes Stelldichein gewesen sein, nach der andern ein allerdings zufälliges Zusammentreffen, das sich Leo zu Nutze gemacht und bei dem er sich einige Kühnheiten gegen Toska herausgenommen haben sollte, denen zusolge sie seine Bewerbung um ihre Hand schroff abgewiesen hätte.

Dies erfuhr Leo eine Woche später vom Oberstleutnant von Trommlitz, der nach Finkenwalde geritten kam und, kaum abgestiegen, ihn mit der Frage attackierte: "Bürden, was muß ich von Ihnen hören! Sie haben sich von der Strohblonden in Geroldsau einen Korb geholt? ist's wahr oder ist's nicht wahr?"

"Herr Oberstleutnant!" brauste Leo auf.

"Na, nu ist's schon gut, weiter brauchen Sie nichts zu sagen," siel ber Alte lachend ein, "geglaubt habe ich es so wie so nicht. Die Toska ist gar kein übles Mäbchen, aber die Dummheit, sich bei ihr ober sonst irgendwo einen Korb zu holen, — Schockschwerenot! die trau' ich Ihnen nicht zu."

Nun erzählte ihm Leo ben wirklichen Sachverhalt ber Begebenheit und hielt mit seinem Ürger über ihre Aufbauschung zu einer Haupt- und Staatsaktion nicht zurück. Der Oberstleutnant wollte sich ausschütten vor Lachen und machte seine berb spöttischen Bemerkungen über Toska's verunglückte Schleichpatrouille. Er schrie einmal übers andre: "D, o, das ist was für meine Alte! sorgen Sie sich nicht, Bürden! die alte Trommlitzen wird die Sache schon ins rechte Gleise bringen; die Hilbenecks sollen an dem sogenannten Korbe noch zu knabbern haben."

Nach einem reichlich bemeffenen Besperschoppen kletterte er wieder auf seinen steisbeinigen Schimmel, der wie ein Chargenpferd in höheren Semestern aussah, und ritt immer noch lachend von dannen.

Leo schlug sich das possenhafte Intermezzo samt dem albernen Klatsch darüber bald aus dem Sinn; es war doch einmal eine kleine Abwechselung in seinem einförmigen Leben gewesen.

## IX.

Picht nur im Kalender, auch an dem mit wenigen leichten Wölkchen befahrenen Himmel stand der Vollmond, goß sein mildes Licht über das Schloß und den Park und spiegelte seinen Glanz in einem slimmernden Goldstreisen auf dem leise bewegten Teiche.

Leo liebte den schönen, stillen Gefährten der Nacht und war überhaupt ein Freund der Natur, die er in allen ihren lebendigen und leblosen Wesen und Erscheisnungen gern beodachtete und belauschte, und zu der er sich stets in ein möglichst nahes Verhältnis zu bringen suchte. Wenn ihn etwas innerlich start beschäftigte, ihn wägende Gedanken erfüllten oder wenn er mit wichtigen Entschlüssen ihm dort mit dem erweiterten Blicke auch Urteil und Erkenntnis klarer und umfassender benn innershalb geschlossener. Wände.

Her, seines Weges nicht achtend, gleichviel, wohin seine Schritte ihn führten. Aber für die stillen Zauber der Mondnacht hatte er diesmal kein Auge, beachtete nicht

ben gleißenden Schmelz und Schimmer und den zarten, duftigen Flor, der über den Gebüschen und Matten gebreitet lag, oder den magischen Dämmer, wo an halb durchholzten Stellen des Parkes Licht und Schatten in einander flossen und sich geisterhaft mischten.

Mit der Abendpost hatte er einen Brief von Roberich Hersfeld erhalten, worin ihn diefer zu einer Zusammenfunft einlud. Er hatte, schrieb ihm fein Korpsbruber, eine Dienstreise zu machen, um mit Raten ber Regierungen in Wiesbaden und Roblenz eine amtliche Angelegenheit zu besprechen, beren schriftliche Erledigung zu umständlich sein wurde. In Frankfurt konnten sie sich, er und Leo, im Hotel Continental treffen und bort einen, leiber nur einen Abend fröhlich in alten Erinnerungen verbringen. Zu ihm nach Finkenwalde zu kommen hätte Roberich keine Zeit, und wenn Leo ihn in Raffel besuchte, wurde er, mit Arbeiten überladen, sich ihm nur wenig und nicht mit der wünschenswerten Rube und Behaglichkeit widmen können. Diese Reise ware die beste und einzige Gelegenheit, sich endlich einmal wiederzusehen. Leo möchte die Fahrt nicht scheuen und sich an dem und bem Tage in Frankfurt am Main einstellen.

Die Aussicht auf eine Begegnung mit Rob erregte Leo gewaltig. Wie sollte er dem Gatten der von ihm Geliebten entgegentreten? Mit voller Unbefangenheit, mit dem Gefühl und dem Ausdruck der Freude konnte er es nicht. An seine Seele hatte sich wie der Bohrwurm an die Planken eines Schiffes der ansangs winzige, aber täglich wachsende Dämon ber Gifersucht gehängt und fraß sich mit nie raftender Arbeit immer tiefer und tiefer hin-Darum graute Leo vor einem Wiederseben mit Rod; aber bem ftarten Wiberftreben ftand bas noch ftarfere Verlangen gegenüber, etwas von Cornelia und ihrem jetigen Leben zu erfahren und womöglich zu ergründen. ob sie mit ihrem Manne glücklich war ober nicht. fie es, fo mußte er fich endgültig bamit abfinden und fich für alle Butunft bescheiben; dann hatte fie ihn vergeffen und er fich in ihren Gefühlen für ihn getäuscht. War sie es aber nicht, so würde die Erkenntnis, daß auch ihres Herzens Traum und Hoffnung in Scherben gegangen war und fie in brudenben Feffeln gehalten wurde, einen vollständigen Bruch mit dem alten Freunde herbeiführen. Und bann würde ber Wunsch und Wille, Cornelia dem ungeliebten Gatten zu entreißen und an feine Bruft zu ziehen, so mächtig in ihm werben, daß er auch vor dem gewagtesten und folgenschwersten Vorgeben nicht zurückbeben würde.

In dem Schweben und Schwanken zwischen Annahme und Ablehnung von Rods Aufforderung, das ihn auf den nächtlich stillen Parkwegen unstät umhertrieb, überwog endlich die Begierde, sich über Cornelia's Seelenzustand Gewißheit zu verschaffen, und brachte ihn trot seinem Bangen vor dem, was er hören würde, zu dem Entschlusse, dem Ruse zu solgen, mit was für einem Ergebnis seiner Forschungen er auch von dem Wiedersehen zurückehren mochte.

Er ging zum Schlosse zurück, und balb vor ihm, balb neben ihm, je nach der Biegung des vom Monde hell beschienenen Weges, wandelte sein Schatten. "Du grauer, luftiger Gesell," flüsterte er, "wenn ich doch mit Dir Zwiesprach halten, mit Dir beraten und streiten könnte, als wärest Du ein Wesen aus der anderen Welt, eines von höherem Wissen, das mir Antwort gäbe, wenn ich fragte: liebt sie mich noch?!" —

Am andern Morgen sandte er Rod telegraphisch seine Zusage und nannte ihm den Zug, mit dem er in Frankfurt eintreffen würde.

Die Reise dahin an dem von Rod bestimmten Tage war für Leo keine Vergnügungsfahrt. Er saß, ohne sich um die Mitreisenden zu kümmern, in der Wagenecke und las Zeitungen, zunächst eine, die er sich in Neudietendorf gekaust hatte. Dann zog er aus der Tasche ein schmal zusammengesaltenes Päckchen anderer hervor, die er gestern Abend unter Streisband mit der Post erhalten und mit genommen hatte, um sie unterwegs in Muße zu lesen. Auf dem Streisband stand außer seiner Adresse der Bermerk: Absender E. v. Raßtow und darunter in Parenthese Feiresiß. Das war Edwins Pseudonhm, mit dem jeder der blau angestrichenen Aussätze unterzeichnet war, und die Sendung trug den Positstempel München; also dahin schien Edwin übergesiedelt zu sein.

Im ersten Ürger über die Unverfrorenheit, daß jener es nach dem Vorfall mit dem Wechsel noch wagte, wieder mit ihm anzuknüpsen, wollte Leo ihm das Bündel un-

geöffnet zurückschicken, hatte es aber dann doch behalten, um zu sehen, wie sich Edwin als Journalist bewährte. Es waren drei Zeitungen verschiedenen, schon älteren Datums, eine Berliner, eine Münchener und eine Hamburger, Blätter ersten Ranges, die dem gewandten Referenten ihre Spalten zur Verfügung stellten und ihm seine Beiträge gewiß auch angemessen honorierten.

Die Artikel hatten die Überschriften "Der Fahneneib", "Die europäischen Kriegsslotten" und "Die Eisenbahnfrage in Deutsch-Ostafrika". Sie waren in einem vortrefflichen Stil und in regierungsfreundlichem Sinne geschrieben und enthielten viel sorgfältig gesammeltes und geschickt verwertetes statistisches Material. Namentlich der Aufsch über den Fahneneid, der sich mit der Zuverlässigskeit der Mannschaften des stehenden Heeres und der Reserve beschäftigte, Betrachtungen über den unbedingten militärischen Gehorsam anstellte und strengere Maßregeln gegen das Eindringen sozialdemokratischer Agitationen und Prinzipien in das deutsche Reichsheer forderte, sesselte

Er kannte seinen ehemaligen Schulkameraden als einen hochbegabten Menschen mit klarem Kopfe, schlagfertiger Rede und wizigen Einfällen, aber ein so bedeutendes Talent, wie es sich ihm hier offenbarte, hatte er doch nicht in ihm vermutet und war im höchsten Grade erstaunt darüber. Wo hatte der leichtledige Genüßling, der unverbesserliche Spieler, der kecke Liebhader und verwöhnte Liebling der Frauen dieses reise politische Urteil und diese

Fülle von Kenntnissen her? Leo konnte sich das nicht erklären, wenn auch die Übung einer jahrelang heimlich getriebenen Schriftstellerei sicherlich eine gute Vorbereitung für den nun gewählten Beruf gewesen war. Aber schon die bewiesene Willenskraft, mit der sich Edwin so schnell eine neue Existenz geschaffen hatte, nötigte ihm Anerkennung ab. Ihm diese brieflich auszusprechen konnte er sich jedoch nicht entschließen; er wollte ihm für die Sendung mit keinem Worte danken, wollte mit ihm nichts mehr zu schaffen haben.

Er steckte die Blätter wieder ein und dachte nur noch an die bevorstehende Zusammenkunft mit Rod, sich alle möglichen Zusälle ausmalend, die sich vielleicht dabei ereignen könnten. Besonders sann er darüber nach, wie er ihm seine Bekanntschaft mit Cornelia beidringen sollte, denn dieses Geständnis war jetzt unvermeidlich. Sollte er ihm von vornherein schlankweg erklären, daß er seine Frau kenne, oder Rods Frage danach abwarten, die dieser sicher stellen würde, sobald er von Leo's auch nicht mehr zu verschweigendem früheren Ausenthalt in Kassel hörte? Und wie sollte er sich verhalten, wenn er nach Rods vertraulichen Mitteilungen oder ihm unwillskürlich entschlüpsten Äußerungen zu der Überzeugung gelangte, daß seine Ehe keine ungetrübte und Cornelia mit ihm nicht glücklich sei?

Unter solcherlei Erwägungen schwand dem darin Bersunkenen die Zeit der langen Fahrt dahin. Rur auf die größeren Haltestellen hatte er unterwegs geachtet, sonst aber sich kaum umgeschaut, wo er war und wie er immer weiter vorwärts und seinem Ziele näher kam. Es war sast Abend geworden, als der Zug über die Mainbrücke rollte und bald darauf in die große Halle des Hauptbahnhofes in Frankfurt langsam einfuhr. Mit klopsendem Herzen stieg Leo aus und sah sich nach dem Freunde um.

Durch das Gewühl der abströmenden Fahrgäste kam ihm Rod suchend auf dem Bahnsteig entgegen und begrüßte ihn: "Guten Tag, Lo! willkommen in Franksurt und Dank, daß Du meiner Lockung gefolgt bist!"

"Wir haben uns lange nicht gesehen, Rob!" erwiderte Leo, während sie sich die Hände schüttelten und sich gegenseitig betrachteten.

"Siehst prächtig aus; das Landleben scheint Dir gut zu bekommen."

"Nun ja, wie follt' es auch nicht!" lächelte Leo.

"Das glaub' ich! Thüringer Walbluft, viel Bewegung im Freien, reiten und jagen, das muß ja gut tun und die Nerven erquicken, sofern man überhaupt welche hat," sagte Rod. "Dagegen wirst Du den Unterschied hier in der Stadt deutlich genug empfinden; ich habe Dir im Hotel ein möglichst großes Zimmer nach vornheraus bestellt. Übrigens," suhr er in demselben leichten Tone fort, "eh ich's wie gewöhnlich vergesse,— meine Frau läßt Dich grüßen."

"Deine Frau — ?" Julius Bolff, Zweifel ber Liebe. In diesem Augenblick wurden sie im Gedränge ein paar Schritte von einander getrennt, sodaß Rod die Berwirrung des Freundes nicht bemerkte.

"Ihr kennt euch doch von früher her," knüpfte er an, als sie wieder beide neben einander waren. "Erinnerst Du Dich ihrer nicht?"

"Jawohl!" sprach Leo schon etwas gefaßter, "ich habe ja eine Zeit lang in Kassel gestanden."

"Das wußte ich nicht, habe es erst neulich von meiner Frau ersahren, als ich ihr sagte, daß ich auf meiner Reise mit einem lieben alten Korpsbruder zusammentreffen würde, und ihr Deinen Namen nannte," plauderte Rod ahnungslos weiter. "Da trug sie mir einen Gruß an Dich auf oder eine Empsehlung, ich weiß nicht mehr, wie sie sich ausdrückte. Habt wohl manchmal mit einander getanzt?"

"Ach ja, ich glaube wohl."

"Sie behauptet es wenigstens."

"Wird schon stimmen; es ist ja lange her, und —"

"Und wer kann alle seine Tanzdamen im Kopfe behalten! willst Du sagen, natürlich! das ist von einem slotten Leutnant nicht zu verlangen," lachte Rod.

Leo wandte sich um, als schaute er nach dem Gepäcträger aus, dem er seinen Handkoffer übergeben hatte.

Sie verließen die Halle und gingen über den freien Plat dem nahen Gafthofe zu.

Roberich Hersfelb war ein kaum mittelgroßer Mann mit bleichem, klugem Gesicht und kalten, grauen Augen. Er trug das dunkle Haar turz gehalten, einen aufgebrehten Schnurrbart und einen schmalen Streisen Backenbart, der nur dis zur Hälfte der Wange hinabreichte. Sein Austreten hatte etwas Entschiedenes und Strammes, und er machte den Eindruck eines sehr korrekten und selbstbewußten Büreaukraten, in dem auch der Reserveossizier nicht zu verkennen war.

Im Hotel sagte Rob: "Du gehst wohl erst einmal hinauf in Dein Zimmer; ich werbe Dich im Speisesaal erwarten, wo ich einen Tisch für uns belegen ließ."

"Gut, ich werbe Dich nicht lange warten laffen," erwiderte Leo und ftieg mit dem Rellner die Treppe hinan.

Als er oben in seinem Zimmer allein war, tippte er sich mit bem Finger auf die Stirn und murmelte: "D bu Schlaukopf, daß du darauf nicht gekommen bist! Wie oft ift doch bas Rächstliegende, um bas man sich mit spitzfindigen Tüfteleien scheu herumdrudt, das einzig Richtige! Sie hat ihrem Manne einfach gefagt, daß sie bich kennt und weiter nichts. Und so ift es gut. Sätte er es von bir erfahren, wurde er fie nach seiner Beimtehr über bas auffällige Verschweigen biefes Umstandes zur Rebe stellen und damit in Verlegenheit bringen. Dem hat sie nun mit ihrem harmlosen Gruße geschickt vorgebeugt. Also bie Sorge um die Erörterung dieses heiklen Bunktes war überflüffig. Das Andere wird nicht so glatt gehen. Wäre auch babei bas Nächstliegende vielleicht bas Richtige, die unumwundene Frage: seid ihr glücklich mit einander? Ja, wenn die hintergedanken nicht wären! aber so wie

bie Dinge liegen, heißt es vorsichtig und behutsam sonbieren. Nun, ein Wort wird das andere geben, bis das entscheidende fällt, das den Zweifel löst und die Situation klärt."

Unterdessen hatte er seinen Koffer ausgepack, sich gewaschen und gebürstet und war nun fertig und bereit, sich zu Rod in den Speisesaal zu begeben. Als er hinabging, dachte er: mit welchem Facit von Schlußfolgerungen wirst du heute Nacht diese Treppe wieder hinaufsteigen? —

Nun saßen die beiden an einem gut ausgewählten Tische in einer Ece des Saales, wo die nächsten unbesetzt waren, und Rod war es, der mit fragen aufing. Leo nußte ihm von seinem Besitztum erzählen, ihm Schloß und Park genau beschreiben und ihm Auskunst über seine dortige Lebensweise geben. Rod hörte ihm aufmerksam zu, gab seine Freude über das dem Jugendgenossen zugefallene Los zu erkennen, unterdrach ihn oft mit Erkundigungen nach diesen und jenen Einzelheiten und veranlaßte ihn dadurch zu immer aussührlicheren Schilderungen. So nahm der Bericht geraume Zeit in Unspruch, und Leo wurde sast ungeduldig, ehe die Reihe des Fragens an ihn kam, um seinerseits aus dem andern herauszuholen, was zu wissen ihm auf der Seele brannte.

"Du hast es gut," sprach Rob, als Leo mit seinen Mitteilungen zu Ende war, "hausest da für Dein Leben lang fest und sicher auf Deinem Erb und Sigen, von dem Dich keine Macht der Welt vertreiben kann. Unser-

eins muß sich mit einer Mietwohnung behelfen und ftets auf einen unfreiwilligen Domizilwechsel gefaßt sein."

"Habt ihr ein angenehmes Quartier in Kassel?" fragte Leo.

"D ja, unsern Berhältnissen angemessen," erwiderte Rod. "Bor allen ist besonders mein Zimmer sehr behaglich."

Besonders fein Zimmer!

"Im Amt wie zu Hause sitze ich ben ganzen Tag am Schreibtisch. Es kommt sehr oft vor, daß ich meine Frau nur bei den Mahlzeiten sehe, und da geht es auch noch ziemlich schweigsam her. Man wird die Geschäfte nicht aus dem Kopfe los."

"Und sie ist mit einer so kargen Absindung einverstanden?"

"Einverstanden? ja, was will sie benn machen? Sie ist übrigens in dieser Beziehung auch vernünftig, läßt mich in Ruhe und stört mich bei der Arbeit nicht," fügte er selbstgefällig hinzu.

"Pflegt ihr viel Umgang und Geselligkeit?"

"Nein, ich habe feine Zeit bazu."

"Und Deine Frau? geht sie nicht aus?"

"Ohne mich? — nein!"

Immer ich, mir, mich! bachte Leo.

"Aber Du trinkst ja nicht, Lo!" rief Rob, ber dieses Ausgefragtwerden satt zu haben schien und dem Gespräch eine Wendung zu geben wünschte. "Komm her, — die alte Burschenherrlichkeit!"

Die Glafer flangen zusammen.

"Die liegt weit hinter mir, Rod," sprach Leo.

"Hinter mir etwa nicht? sieh mich doch an mit meinem "finstern Amtsgesicht!"

"Glaubst Du, daß ich in dulci jubilo lebe?"

"Was Dir fehlt, weiß ich ganz genau," sagte Rob.

"So? was benn zum Beispiel?"

"Eine Frau, Bruber! weiter nichts."

Betroffen schwieg Leo. Wenn er ahnte, welche Frau mir fehlt!

"Dir ist es zu einsam in Deinem Schlosse", suhr ber andere fort, "das kann ich mir benken. Aber gibt es benn in den abligen Familien Deiner Gutsnachbarn keine tugendhafte Jungfrau, die Du zur Herrin machen möchtest? Du brauchst doch nur anzuklopsen, und Dir wird aufgetan, bist eine Partie ersten Ranges. Wie lange kennen wir uns? mindestens anderthalb Dezennien, und ich weiß, was alles in Dir steckt. Du warst der Beliebteste im ganzen Korps, nicht nur als unser bester Schläger, der alle seine Gegner glänzend abstach bis auf den einen, der den Dusel hatte, Dir den kleinen Schmiß da beizubringen. Warst auch ein treuer, lustiger Kumpan, der immer und überall seinen Mann stand und auf dessen Wesen nach bist Du für die She prädestiniert."

"Hältst Du das Berheiratetsein unter jeder Bedingung für einen so begehrenswerten Zustand, daß es dem Ledigbleiben absolut vorzuziehen ist?" fragte Leo, dem es sehr lieb war, daß Rob das Gespräch wieder auf dieses Thema gebracht hatte.

"Begehrenswert? hm! ja, — lieber Lo, bas — bas ist Geschmacksache," erwiderte Rob nach einigem Besinnen. "Es kommt darauf an, wie die zwei kopulierten Individuen zu einander passen und mit einander stehen, und ob auch sonst der Haushalt in guter, geregelter Ordnung ist. Dann hat man als verheirateter Mann doch wenigstens seine gehörige Pslege und Bequemlickkeit."

Seine Pflege und Bequemlichkeit! In Leo wallte es heiß auf. Jeht wäre der Augenblick gekommen, dachte er, die große Frage zu stellen: seid ihr glücklich mit einander? Er hatte sie schon auf den Lippen, als Rod, der wohl des Freundes Stirnrunzeln gesehen hatte, einlenkte: "Mußt mich nicht misverstehen, Lo! Ich wollte nur andeuten, daß das sogenannte Eheglück nicht bloß durch die nötige, oder sagen wir wünschenswerte innere Sympathie, sondern auch durch äußere Umstände bedingt ist. Mit dem Verliedtsein hat es nach den Flitterwochen ein Ende; dann tritt die Prosa des Lebens in ihr Recht."

"In ihr Recht?"

"Ja, man gewöhnt sich an einander, schickt sich in einander, fügt sich und gehorcht den Pflichten und Forderungen des Tages. Das sind wohltätige Gegengewichte gegen das Anschmachten und Verhimmeln, das man bald satt kriegt. Seelenruhe und Gleichmut brauche ich bei meiner anstrengenden Arbeit, nicht rührselige Scenen und Emotionen; nervös wird man im Getriebe des Dienstes

schon mehr als genug. Meine Frau muß mir dankbar sein, daß ich ihr eine angesehene Stellung und eine angenehme, sorgenfreie Existenz geschaffen habe; sie richtet sich daher auch ganz nach meinen Wünschen und ist zufrieden, wenn ich zufrieden bin, und mehr verlange ich nicht."

Das war alles so herzlos hochmütig, so schulmeisterlich unfehlbar herausgekommen, und in den grauen Augen des Sprechenden blinkte kein Schimmer von Stolz und Freude über den Besitz eines liebenden und geliebten Weibes.

Leo war empört, in wie rücksichtsloser Weise Rod um ber eigenen Bequemlichkeit willen und als ob sich das von selbst verstünde, seiner Frau eine völlige Unterordnung und Aufopferung zumutete. Nach einem kurzen Schweigen hub er an: "Du sagst, Rod, Du verlangtest nicht mehr vom ehelichen Leben. Bist Du aber nie auf den Gedanken gekommen, daß, wenn auch nicht Du, so doch Deine Frau vielleicht etwas mehr verlangen, sich auch nach andern Dingen sehnen könnte?"

"Sehnen! wonach sehnt sich der Mensch nicht? nach allem, was er nicht hat, was er nicht kennt und was ihm nicht frommt," erwiderte Rod. "Wenn meine Frau etwas vermißte oder entbehrte, würde sie's sagen; sie nimmt verständigerweise das Leben von der Seite, von der es sich ihr bietet, und träumt nicht von einem eitel rosendurchblühten Paradiese."

Leo, der fühlte, daß er immer erregter wurde und an sich halten mußte, sprach gemessen: "Nun, Rod, Du weißt, daß ich Deine Frau von früher kenne, als sie noch Mädchen war. Damals hatte ich von ihr den Eindruck, als wenn sie doch Joeale hätte, die sie in ihrem Herzen verschwiegen hegte und pslegte."

Rob warf ben Kopf hoch, schürzte die Lippen zu einem spöttischen Lächeln und sagte: "Du lieber Gott, Mädchenibeale! hm! verwelkte, verblaßte Vergismeinnicht, im Stammbuch als Andenken ausbewahrt an längst überwundene, verrauschte Gefühle. In der She erlischt die Romantik der Liebe, und sentimental schwärmerische Wallungen sind dort deplaciert. Vernunft und Konvenienz sind die beste Gewährschaft einer glücklichen She."

"Nob! welch ein beprimierender Standpunkt!" fuhr Lev, alle Vorsicht vergessend, heftig auf. "Mir würde so ein nüchternes, rein pslichtmäßiges Nebeneinanderhergehen, wie Du euer eheliches Leben darstellst, nicht genügen; ich würde das als ein lästiges Aneinandergebundensein, als eine drückende Fessel empfinden, von der ich mich je eher je lieber befreien würde."

Rod blickte den Freund erstaunt, sast argwöhnisch an. Dann sprach er kühl und gelassen: "Weißt Du, Lo, — mache Dir um mich keine Sorgen. Ich sagte Dir schon, daß ich zufrieden bin und mehr nicht verlange, und was meine Frau betrifft," fügte er in dünkelhafter Eitelkeit hinzu, "kann ich dreist behaupten, daß sich Cornelia an meiner Seite glücklich fühlt."

Da war es heraus, das entscheibende Wort, auf das allein es Leo ankam. In seiner Brust tobte ein furcht-

barer Aufruhr, und er brauchte alle Mühe, sich zu beherrschen, daß seine Stimme nicht bebte, als er langsam und nachbrücklich fragte: "Bist Du dessen ganz sicher?"

"Ja! warum zweifelst Du daran?" erwiderte Rob mit strengem Ton und sinsterer Wiene. "Komm zu uns, überzeuge Dich, fühle ihr auf den Bahn, studiere sie bis auf Herzensgrund; ich hindere Dich nicht. Und wenn Du mir nach drei Tagen sagen mußt: Deine Frau ist nicht glücklich mit Dir, so will ich — —"

"Nun? so willst Du?" Leo saß in zitternder Erwartung, was nun kommen wurde.

"— alles tun, was ich kann, sie glücklich zu machen," sprach Rod zögernd und mit gesenktem Haupte. Es klang beinah wie Scham und Reue, als hätte er kein ganz reines Gewissen wegen dessen, was er bisher für seines Weibes Glück zu tun bemüht gewesen war. Dann richtete er sich plözklich auf und sagte barsch: "Aber nun genug mit diesem Examen über Eherecht und Eheglück! ich gehe selten so aus mir heraus wie heute, noch nie hat mich jemand so gesragt wie Du, und noch niemand habe ich mich so eröffnet wie Dir. — Prost! trink" aus! und laß uns von anderen Dingen reden."

Für andere Dinge aber hatte Leo jetzt keinen Sinn. In seinem siebernden Gehirn wälzte er nur den einen Gedanken hin und her: war das alles Wahrheit, was er aus Rods Munde gehört hatte? Er konnte und wollte es nicht glauben. Nob hatte mit seiner Thrannei wohl nur renommiert, denn daß ein gebildeter, wohlerzogener

Mann ein junges, schönes, zart besaitetes und sein empsindendes Wesen wie Cornelia so vernachlässigen und terrorisieren könnte, war ihm schlechterdings unbegreislich. Aber welchen Grund hatte Rod, sich dem Freunde gegenüber härter und gefühlloser hinzustellen als er nach Leo's aufrichtiger Meinung war? um sich als Charakter, als Energiemensch aufzuspielen? wozu das? Oder sollte er in der büreaukratischen Tretmühle ein verstockter Philister geworden sein, dem das Herz unter dem Aktenstaub erstickt und erstorden war? keiner Begeisterung, keiner Leidenschaft und Liebe mehr sähig? Dann wäre er ein armer, besammernswerter Geselle.

Der Schluß aber des bedeutsamen Gespräches hatte den hoch Aufhorchenden wie ein nicht mehr erwarteter hieb getroffen. Das war gewesen, als Rob mit dem untrüglichen Ton der Überzeugung behauptet hatte, daß sich Cornelia an seiner Seite glücklich fühle, und noch mehr, als er mit aufdämmernbem Schuldbewußtsein gelobt hatte, wenn sie nicht glücklich mit ihm wäre, fortan alles tun zu wollen, was er konne, um fie glücklich zu machen. Das war boch eigentlich ein Beweis, daß er sie liebte, und zugleich eine bringende Warnung für Leo, keinen Schritt vorwärts zu tun, ebe er nicht genau wußte, wie es mit Cornelia's Herzen ftand. Rod hatte ihn aufgefordert, zu ihnen zu kommen und sich aus eigener Anschauung ein Urteil zu bilben über das, was er bezweifelte. Aber Leo erkannte fofort die große Gefahr, die ihnen dreien bei seinem Wiedersehen mit Cornelia brohte. Nein, einer solchen Versuchung, so viel Lodenbes und Verführerisches sie auch hatte, fühlte er sich nicht gewachsen und mußte sie auch der Geliebten ersparen, damit ihrer aller Ehre und Gewissen rein blieb.

Diese Betrachtungen wirbelten Leo während der eingetretenen Gesprächspause durch den Roof, denn es dauerte eine ganze Beile, bis die Unterhaltung wieder einigermaßen in Bang tam. Erft als Rod Jenenser Erinnerungen auffrischte, die ihnen beiden lieb und teuer waren, fanden sie sich auf dem gemeinsamen Boden fröhlich verlebter Jugendjahre wieder. Da erwachten noch einmal bie einst eifrig gepflegten Beziehungen treuer Rorpsbrüderschaft in ihnen, und unter bem hochgehaltenen Symbol bes gleichen farbigen Banbes, bas ihre Bruft umschlang, wenn sie es auch heute nicht trugen, fühlten sic sich wieder eins und einig in unvergeflicher und unauflöslicher Zusammengehörigkeit. Aber es war kurzer Rausch, der verflog, als jene seligen Erinnerungen, bie ihn erzeugt hatten, erschöpft waren, und in Leo's Seele blieb als trüber Rest die durch keine Allusion zu erschütternde Gewißheit: wenn er Cornelia auch auf seine Art lieb hat, — so wie du liebt er sie nicht, und barum kann sie auch nicht glücklich mit ihm sein. Davon kam er nicht los, das dämpfte und erkältete die freundschaftlichen Gefühle, die einst so ftark und warm in ihm gewesen waren. Sie wurden beibe ftill und stiller, und auch die Flasche Ponsardin, die sie auf Rods Vorschlag zum Abschiedstrunk bestellten, brachte die Beister nicht

wieber in Schwung, die Herzen nicht wieder in vollen Einklang. Sie tranken sie ohne Freude und Genuß, und als sie auf ein frohes Wiedersehen anstießen, mochte wohl jeder benken: nur nicht so bald! unsere Wege gehen aus einander.

Sie erhoben sich, und Leo sprach: "Lebewohl, Rob! ich fahre morgen mit dem frühesten Zuge; laß Dich durch mich nicht stören, sondern schlafe ruhig aus. Und" — er preßte es mit Anstrengung heraus, — "empsiehl mich gehorsamst Deiner Frau Gemahlin und — sage ihr, ihr Gruß hätte mich sehr gefreut."

Rob merkte die tiefe Bewegung nicht, mit der Leo gesprochen hatte, weil er nicht im entferntesten etwas von dem ahnte, was des alten Freundes Herz mit unsagbarem Weh erfüllte.

Sie stiegen mit einander die Treppe hinan. Im Korridor oben tauschten sie noch einen Händedruck, und der war fest und echt, vielleicht in dem dumpfen Borgefühl, daß es auf lange, lange, wohl gar auf Lebenszeit der letzte war.

Park und Walb hatten ihr herbstliches Galakleid angelegt, das buntscheckig in allen Lichtern und Farbentönen schillerte. Die Birken, beren gezackte Blätterchen wie Rauten aus dünnem Flittergold an ihren lang hängenden, schwingenden Reisern blinkten, traten hell aus ihrer Umgebung hervor, zumal wenn sie Tannen und Fichten zu Hintermännern hatten. Die Buchen prunkten mit einem goldigen Rotbraun, das bis in ein sattes Violett hinüberspielte. Nur die Sichen standen noch in ihrem dunkten Grün, das aber nicht mehr so glatt und glänzend war wie zur Sommerzeit. Der wilde Wein, der die Leranda des Schlosses umrankte, war purpurn geworden und gab einen prächtigen Rahmen für das schöne Landschaftsbild ab, das man von dort zwischen den das Dach tragenden Säulen erblickte.

Wenn der Wind jetzt durch die Bäume fuhr, erhob sich kein schmiegsam weiches Rauschen mehr, sondern ein frostiges Schaudern und Rasseln in den schlagenden Zweigen, an denen sich die Blätter hart und rauh wie ungegerbtes Leder gegen einander rieben. Die Kronen

wurden immer durchsichtiger, benn sie wurden mehr und mehr ihres reichen Schmuckes beraubt, und in den kahl werdenden Asten und Gabeln kam manches verlassene Bogelnest zum Vorschein, das sich disher in dem schützenden Laube versteckt hatte. Auch das Unterholz, der Weißund der Schlehdorn mit seinen reisen, schwarzblauen Beeren und Hasel- und Erlenstrauch, bildete kein dicht geschlossenes Gebüsch mehr, und zwischen den schlassen Gräfern und niedergeduckten Kräutern nickten hie und da noch ein paar späte Blumen mit ihren schlassmüden Köpschen. Aber die Pilze schossen aus dem seuchten Boden üppig empor und machten sich mit ihren grauen, braunen oder bunten Hüten und Schirmen so breit wie sie konnten.

Am Himmel zogen balb helle, balb bunkle Wolken eilends bahin und verhüllten zeitweilig die Sonne, beren Strahlen, auch wenn sie freie Bahn hatten, nicht mehr wie glühende Pfeile aus steiler Höhe den Scheitel des Wandrers trasen, sondern einen milden, sahlen Schein verbreiteten, der dem erbleichenden Glanz und Schimmer vor dem allgemeinen Welken und Vergehen die rechte Beleuchtung gab.

In dieser Geist und Gemüt beherrschenden Abschiedsstimmung der Natur saß auf der Bank unter der alten Buche, die ihren hochgewaltigen, goldgewirkten Baldachin über ihm spannte, Leo, weil ihm dieser Platz zum Zusluchtsort für seine tiefinnersten Gedanken und Gefühle geworden war, wenn er noch freier und einsamer, noch mehr mit sich selber allein sein wollte als in seinem

Schloffe, wo eine ihm frembe Bergangenheit mit ihrem sputhaften Geraun und ihren sprechenden Bilbern sich ihm aufdrängte und ihn störte.

Seit seiner Begegnung mit Rob waren Wochen verflossen, und das Felsendenkmal Cornelia's stand fertig ihm zur Seite hier auf bem Sügel, fertig bis auf etwas, bas nach seinem neuerdings gefaßten Entschlusse niemals fertig werden sollte, - die Inschrift. Als ihm ber Obergartner gemelbet hatte, daß an dem zweitobersten Block die Stelle für die einzumeißelnde Schrift geglättet fei, hatte er befohlen, ihn einstweilen so wie er war, ohne Inschrift hinaufschaffen zu lassen. Er wagte es nicht, ihm einen Weihespruch aufzuprägen, weil er das Deuteln und Reden darüber fürchtete. Die Neugier wollte er mit dem Borgeben abfinden, nach einem passenden Texte noch zu suchen, ähnlich dem wunderbar tröstlichen "Über allen Gipfeln ist Ruh', aber ohne ben Anflug von Lebensmudigkeit am Schlusse "Balbe ruheft du auch." Run ragte der Felskoloß, teilweise mit Moos belegt und mit Efeu bepflanzt, bufter, zadig und zerklüftet empor, als hätten nicht Menschenhande ihn geschichtet, sondern die Natur selber ihn aus der Tiefe gehoben und als ein Wahrzeichen ihrer unterirdisch waltenben Kräfte tropig in das Tageslicht hineingestellt. Weiter aber fagten die Steine nichts, auch ber eine nicht, ber zu reden bestimmt gewesen war; seine spiegelnde Fläche blieb leer, fragwürdig und rätselhaft, ein ftummes Beheimnis. Was aber für alle anderen Sterblichen unsichtbar und nicht vorhanden war, das schauten Leo's Augen. Für ihn

allein stand dort auf dem rotbraunen Porphyr mit golbenen Lettern ein einziges Wort, der Name ,Cornelia.

Und darunter, nicht so leuchtend, nicht so mächtig ihm die Seele bewegend, aber doch auch mit Wehmut füllend, las er als Grabschrift noch einen andern Namen, den Roberichs, denn er hatte beibe verloren, die Geliebte und den Freund.

Das Schidsal hatte ihn von beiben geschieben, und nur badurch, daß es die beiben, ausgesucht unter allen ben Millionen gerade diese zwei, mit einander vereint hatte.

Das hatte Rob freilich nicht; er hatte nicht ben Willen gehabt, ben Freund von einem Platze zu verbrängen, auf dem er ihn nicht als Besitzenden vermuten konnte. Wer er war doch, zwei Zueinanderstrebende trennend, dazwischen getreten und hatte den einen unglücklich und die andere nicht glücklich gemacht, und das, das leztere, konnte ihm Leo nie verzeihen. Denn das Cornelia mit Rod glücklich sei, glaubte er nicht, und nur der

Digitized by Google

Mangel eines tatsächlichen Beweises ober eines abgelegten Geständnisses hielt ihn von Schritten zurück, die eine Wendung und Entscheidung in dem zweiselvollen Zustande herbeisühren konnten. Das einzige Ergebnis seiner Zusammenkunft mit Rod war das durch nichts zu verschleiernde Einsehen, daß alles blieb und bleiben mußte, wie es war, und das hieß für Leo hoffnungslose Entsagung.

Manches andere noch, worüber er auch im Ungewissen war, hätte er gern in Erfahrung gebracht. Ob Rob die Dringlichkeit seines Fragens und Aushorchens gemerkt und wohl gar eine, wenn auch nicht die wahre, dahinter steckende Absicht gewittert, als er sich die Fortsetzung dieses Examens, wie er es nannte, verbeten hatte. Sodann, was er seiner Frau von der Unterredung in Frankfurt mitgeteilt haben mochte. Und endlich, wie wohl jetzt die Dinge in Kassel stünden, ob Rod ihr gegenüber Wort halten würde mit dem, was er ihm in Bezug auf Cornelia gelobt hatte. O wenn er das wüßte! —

Stärker wehte der Wind. Das noch dicht belaubte Gezweig der Buche wuchtete und brauste zu Leo's Häupten, und wie ein goldener Regen umrieselte ihn der Fall der aus ihrer Krone geschüttelten Blätter, die einem krausen Teppich gleich sich ihm zu Füßen legten.

Der Wind und die Buche, die beiden verstanden sich gut. Bei Tag und bei Nacht kam er balb aus dieser, bald aus jener Himmelsrichtung zu ihr dahergesprungen oder herangeschlichen, flüsterte oder zankte mit ihr, koste

und füßte ober rüttelte und zauste sie, daß ihr markiges Gerüst schwankte und stöhnte, ihr faltiges Gewand sich bog und blähte. Leo lauschte gern der Zwiesprach dieser beiben, mochte sie nun zärtlich und buhlerisch oder streitsüchtig und zornig klingen. Kein Dritter hieß sie schweigen. Sie waren frei in ihrer großen, unbändigen Liebe zu einander; sestgewurzelt, aber frei stand die Buche mit ihrem Riesenstamme und ihren Riesenarmen auf dem sie nährenden Boden, dem sie entwachsen war, und frei und zügellos sauste der Sturm durch die Lüfte.

Wo aber, fragte der darunter Sitzende, wo blieb seine Freiheit, die er sich ersehnt und auf die er gehofft hatte, als er, des dienstlichen Zwanges ledig, hier eingezogen war in sein kleines Königreich, wo er der alleinige Gebieter war und tun und lassen konnte, was ihm beliebte?

Das bischen Arbeit, die er sich hier als Herrenrecht und Herrenpslicht freiwillig auflud, die paar Rücksichten den Nachbarn gegenüber, das waren keine Fesseln, die ihn beengten. Bon den wenigen und bescheibenen, auf persönliche Annehmlichkeiten gerichteten Wünschen brauchte er sich keinen zu versagen und könnte sich größere gewähren, salls solche in ihm aufsteigen sollten. Einer politischen Partei, die ihn mit seiner patriotischen Gesinnung und seinem öffentlichen Auftreten und Berhalten an ein Programm gebunden hätte, gehörte er noch nicht an und wollte er auch vorläufig nicht angehören. Aber, — ja, was aber? was verlangte er denn noch mehr? Von keines

anderen Menschen Willen abhängig, in seinem Tun und Lassen unbeschränkt, bleiben oder gehen können, wo und wohin es ihm gesiel, und sich keinen Wunsch versagen müssen, — war denn das nicht Freiheit genug? Bon welcher anderen Freiheit träumte er denn noch? Er war ja frei, frei von allem, nur nicht von seiner Sehnsucht nach der Geliebten. Mit dieser Sehnsucht trieb er einen selbstquälerischen Kultus und hatte den felsgebauten Altar hier einer vergötterten Frau zu Ehren errichtet, die sein Flehen nicht hörte oder, wenn sie es ahnte, nicht zu erfüllen vermochte.

Dies alles hielt er sich hier unter ber vom Winde burchschauerten Buche nachdrücklich vor und schloß damit: "Raffe dich auf, laß ab von der fährtenlosen Jagd nach einem Phantom, das du in Jrrtum und Berblendung Freiheit nanntest, ein Ding und Wesen, das auf Erden nie und nirgend zu finden ist!"

Leo war kein Philosoph und bilbete sich nicht ein, es zu sein, kein tiefsinniger Wahrheitsucher, der sich in Theorien und Abstraktionen vergrub und versor und seinen Durst nach dem ihm vorenthaltenen Glück mit einer sich über die irdischen Unvollkommenheiten erhaben dünkenden stoischen Weltverachtung sastend zu ersticken dachte. Er wollte weder vor Begierde nach Genuß verschmachten, noch jeder Freude, jedem Sonnenschein des Lebens verbittert und verbissen aus dem Wege gehen, wollte jeden Willkommsbecher, den ihm Zusalls oder Freundes Hand kredenzte, ohne Zaudern an die Lippen sezen, hossend,

baß ber Trank auch einen Tropfen Lethe enthielte, ber sein Erinnern allmählich einschläserte und ihn auf Stunben, vielleicht auf Tage vergessen machte, was er vergessen wollte. Ganz und für immer würde er das Denken doch nicht verlernen an das, was er in Franksurt ersahren hatte, und was sich, in der Ferne für ihn unerkennbar, in Kassel zwischen zwei Menschen abspielte, deren ihn stets umwandelnde Gestalten keine Macht der Ober- und Unterwelt aus seiner Nähe vertreiben konnte.

Auch hier auf diesem Plate verließen sie ihn nicht, zumal die eine, die Heißgeliebte nicht, deren Namen er im Beifte bort auf bem Steine las und die ihm in ihrer blühenden Jugendschönheit vor Augen schwebte, die aber jemals in leibhaftiger Wirklichkeit wiederzusehen er keine Hoffnung hatte. Welche Mittel ftanden ihm zu Gebote, sich von ihrem Zauberbann zu lösen und Ruh und Frieben zu finden? Tages Arbeit, Abends Gafte? Arbeit gab es in diefer wirtschaftlich mußigen Zeit nicht für ihn, aber Gäste könnte er herbeirufen und in den stattlichen Räumen seines Schlosses festlich empfangen. Er hatte nicht nur den Wunsch, sondern auch die Verpflichtung, einen regeren Berkehr mit seinen Nachbarn zu pflegen, und immerhin konnte er es ja einmal mit einem vergnüglicheren Dafein versuchen.

Indem er auf der Bank darüber nachsann, wie er es einrichten wollte, um von dem loszukommen, was für ihn geschieden und gemieden hieß und doch wie mit unzerreißbaren Fäden an ihm haftete, siel von ungefähr ein

welkes Blatt ihm grade in ben Schoß. Er nahm es zur hand, beschaute es und blidte bann zur Buche empor. "Ich verstehe deine Botschaft, alte Freundin meiner Ginsamkeit!" sprach er. "Du willst mir mit dem zugesandten Brieflein raten, von mir zu werfen, was abgestorben ift. Ja, wer das könnte wie du! Was du heute wegwirfft, das gibt dir, wenn du von beinem tiefen Winterschlaf erwachft, die allaütige Mutter Natur in Hulle und Külle Dir fteigt zur großen Auferstehungszeit ein neuer Lebenssaft durch alle beine Abern bis zum Wipfel hinan und in die äußersten Spiten beiner weit ausgestreckten Ufte und Reiser; ba haft bu freilich gut knofpen und grünen. Wer aber richtet mir meine zertrümmerte Hoffnung wieder auf? Nur ein Grabmal konnt' ich ihr setzen. Da fteht es ftumm und steinern in beinem Schatten und jett noch unter beinem Schute; aber auch ohne ihn wird es bestehen, benn es wird durch die Sahrhunberte dauern, länger als du. Wenn du einmal morsch zusammenbrichst ober ein Blit bich zerschmettert, bann wird dies Denkmal noch ragen in Wetter und Sturm, unverwüstlich und unverweslich. Aber dann weiß kein Lebender mehr, wie es entstanden ist und mas es zu bebeuten hat."

Der Wind hielt ben Atem an, und aus ber alten Buche kam ein leises, melodisches Rauschen. Es klang wie ein herzergreifendes Lied, dem Leo lauschte und aus dem er wie im Traume die orakelhasten Worte zu versnehmen glaubte:

Zeiten kommen und Zeiten gehn, Richts auf Erben bleibt bestehn, Blühen und Welken wechseln sich ab, Hoffen und Zweiseln sinden ihr Grab. Habe Geduld nur, sasse nur Mut, Weißt ja nicht, was in der Zukunst ruht, Dir auch dämmert einmal der Morgen, Der dich erlöst von Sehnen und Sorgen.

Darauf ward es still, ganz still umher. Leo schüttelte das Haupt, erhob sich und schritt gedankenvoll bem Schlosse zu.

## XI.

Zur Einleitung einer lebhafteren Geselligkeit beschloß Leo, ein Diner zu geben und diejenigen seiner Gutsnachbarn einzuladen, bei denen er selber schon Gastfreundschaft genossen hatte, die Ravenhorst, Greisenstein, Trommlit, Minnersleben und dazu seine lieben, alten Pastorsleute. Das waren mit ihm vierzehn Personen, die ominöse Zahl dreizehn war also glücklich vermieden und überschritten. Er rechnete indessen noch auf einen fünfzehnten Gast, dessen Ersche ihm eine unsagdare Freude bereiten würde und dem zu Liebe die Gesellschaft am Sonntag stattsinden sollte. Das war sein Freund Hinningen, an den er telegraphieren wollte, daß er zu dem geplanten Mittagsmahl nach Finkenwalde kommen möchte.

Bunächst aber mußte er mit Mamsell Buschberg Rats pflegen. Er beschied sie schon früh morgens zu sich und legte ihr die Frage vor, ob sie zum Sonntag, also von heute in fünf Tagen, ein Mittagessen für fünfzehn Personen herstellen könnte. Mit einem stolzen Lächeln um die ausgeworfenen Lippen erwiderte sie: "Gewiß, gnädiger

Herr! das hat nicht die geringsten Schwierigkeiten." Heimlich dachte sie: endlich! Zeit wird's! "Wohl ein Herrendiner?" suhr sie dann fort.

"O nein, Mamsell Buschberg, ein Diner mit Damen! acht Damen und sieben Herren," erklärte er.

"Ah so! das muß ich nämlich wissen, gnädiger Herr, um mich danach richten zu können," entschuldigte sie ihre vorwißige Frage. "Haben der Herr Baron besondere Wünsche und Befehle für das Menü?"

"Nein, ich möchte es recht gut, aber nicht zu opulent haben."

"Dann würden zwischen Suppe und Dessert wohl fünf Gänge genügen," meinte sie.

"Bollkommen; bitte, machen Sie mir Ihre Borschläge."

Die Mamsell sann ein wenig nach und sagte: "Also nach der Suppe ein gebratenes Fleisch, mit Gemüse garniert, danach Fisch, ein kaltes Zwischengericht, vielleicht Aredsschwänze in Gelee mit Ravigotesauce oder ähnliches dergleichen, nun, und dann Braten und Eis."

"Gut, sehr gut!" nickte Leo. "Können Sie sich alles bazu Nötige bis bahin verschaffen?"

"Jawohl, gnäbiger Herr! Der Herr Rentmeister kennt unsere Bezugsquellen, und wenn er die Sachen heute verschreiben läßt, habe ich am Freitag alles, was ich brauche, hier. Als Braten bachte ich mir Rebhühner, und ich — "

"Die schieße ich Ihnen selber," unterbrach er sie.

"O da werden sie den Herrschaften schmecken. Aber, gnädiger Herr, sicher muß es sein," drohte sie schasschaft mit erhobenem Finger.

"Jaja! ich liefere Ihnen soviel in die Pfanne, wie Sie haben wollen. Ober benten Sie, ich trafe nichts?" lächelte er.

"Gott soll mich bewahren!" wehrte sie erschrocken ab, "es ist nur, daß ich nicht in Berlegenheit gerate."

"Das sollen Sie gewiß nicht; verlassen Sie sich auf mich, wie ich mich auf Sie verlasse, Mamsell Buschberg!"

"Freut mich sehr, gnädiger Herr! Soll ich Doppelgerichte geben, ich meine, bei jedem Gange zwei verschiebene Schüfseln anrichten?"

"Machen Sie das, wie Sie wollen; ich weiß mich bei Ihnen in den besten Händen," sprach er freundlich.

"Der gnäbige Herr sind zu gütig," erwiderte sie verschämt. "Ich werbe alles tun, was ich kann, um mit bem ersten Diner des Herrn Baron Ehre einzulegen."

"Davon bin ich fest überzeugt, Mamsell Buschberg."

"Und um welche Zeit befehlen der Herr Baron das Diner?" fragte sie noch.

"Ja, wann ist benn hier auf bem Lande Dinerstunde?"

"Gewöhnlich um vier Uhr."

"Gut, dann werde ich die Herrschaften auf vier Uhr einladen," versetzte er.

"Saben der gnädige Berr fonft noch Befehle?"

"Nein, ich banke Ihnen."

Nach einer in Ansehung ihrer körperlichen Fülle ziemlich graziös ausfallenden Verbeugung segelte die gute Buschbergen, beglückt durch das ihr geschenkte Vertrauen, davon, um dem Küchenpersonal das bevorstehende große Ereignis seierlich zu verkünden.

Auf dem Wege nach ihrem Bereich begegnete ihr der Kammerdiener. "Daniel, wissen Sie was Neues?" hielt sie ihn an. "Am Sonntag haben wir hier unser erstes Diner."

"Alle Wetter, Mamsell Buschbergen! das wollen wir aber mal sein machen, das habe ich mir schon lange gewünscht," rief er, die Hände wie zu einem schallenden Bravo auseinander klatschend.

"Nicht wahr?" lachte sie. "Wie steht's mit Ihrem Keller?"

"Großartig, noch reichlicher Vorrat bein von allen Qualitäten," versicherte er, "aber bas Menü muß ich wissen."

"Kommen Sie mit in die Küche, da sollen Sie's zu hören kriegen," erwiderte sie, und neugierig folgte Daniel ber freudig Erregten.

Lev setzte sich an den Schreibtisch, versaste das Telegramm an Hüningen und schrieb die Einladungen, da er gedruckte Karten noch nicht besaß. Dann erteilte er Daniel den Befehl, daß sosort ein Stallknecht satteln und reiten sollte, um zuerst die Depesche zum Bahnhof und

bann die vier Briefe an ihre Abressen zu bringen. Pastors wollte er persönlich einladen.

Später, als ber Bote längst abgeritten war, siel es Leo ein, daß er boch auch die Hildenecks einladen sollte. Es würde sie kränken, wenn er sie allein von seiner ersten Gesellschaft ausschlösse, und einer kleinlichen Empfindlichkeit über das nach dem vergeblichen Anpirschen der heißblütigen Radlerin entstandene Gerücht ähnlich sehen. So schrieb er denn auch für diese drei noch eine Einladung und schickte sie zum Brieskasten im Dorf, ihre Bestellung der Post überlassend.

Daß Hüningen seinem Rufe folgen möchte, wünschte Leo nicht bloß seiner selbst wegen, um mit dem Freunde wieder einmal zusammensein und ihm alles erzählen zu können, was er inzwischen erlebt hatte, sondern auch noch aus einem ganz bestimmten andern Grunde, und der hieß Jukunde von Ravenhorst. Die wollte er ihm zur Tischdame geben und dann auspassen, ob die beiden sich nicht tief in die Augen und bis ins Herz blicken würden. Das allein war schon ein Diner wert.

Ihn erfüllte jett eine heitere Ruhe, und es war, als hätte mit Bollenbung bes Felsenbaues auch sein vergebliches Hoffen und Sehnen ein Ende gefunden. Wie ein abziehendes Gewitter, das dann und wann noch aus der Ferne leise grollt, verließ ihn allmählich, immer seltener und nur auf kurze Dauer wiederkehrend, sein Herzeleid, das ihn lange Zeit so schwer bedrückt hatte.

Hente wollte er vor Tische noch einen Ritt machen,

benn Hüningens telegraphische Antwort konnte frühestens am Nachmittag eintreffen und ber reitende Bote kaum vor Abend von den Nachbargütern zurücksommen. schwang sich aufs Pferd und ritt ins Feld, wo der Herbstwind über die Stoppeln pfiff und hungrige Krähen mit schwerfälligem Fluge nach Azung umberstrichen, sich auf ben oberften Spigen ber Bäume schaukelten und von bort ihr heiseres Gefrächz erschallen ließen. Er schlug abseits führende Aderwege ein, um auszuspuren, wo Rebhühner lagen, die er ja in diesen Tagen schießen mußte und von benen auch mehrere Bölker nicht weit von ihm aus bem Rartoffelkraut aufschnurrten; sie schienen also noch gut zu halten. Auch ein Sase sprang ihm quer über den Weg, was nichts Gutes verhieß. Sollte bas etwa Absagen auf seine Einladungen bedeuten? Run, eine von Silbenecks könnte er allenfalls verschmerzen, nur nicht von Süningen, bas sollte ihm leid tun. "Warte nur, bu Unheilbringer, bich friege ich auch noch bei beinen langen Löffeln!" rief er bem Flüchtigen nach.

Aber das arme, unschuldige Häslein hatte nichts Arges wider ihn im Sinne gehabt. Als ihm Daniel nachmittags Hüningens Rückantwort überreichte, lautete sie: Komme Sonnabend und bleibe bis Montag nachmittag. Da rief Leo freudig auß: "Herr von Hüningen kommt, Daniel! halten Sie sein Zimmer zum Sonnabend bereit. Sie wissen wohl schon, daß wir am nächsten Sonntag Wittaggäfte haben werden."

"Jawohl, Herr Baron!"

"Wenn niemand absagt, sind wir achtzehn Personen. Werden Sie die Bedienung mit Frit allein besorgen können?"

"D ba nehme ich als Dritten einen ber Gärtnergehilfen bazu, ber schon oft mit aufgewartet hat und seine Sache ganz gut macht," erwiderte Daniel. "Wir haben auch eine vollständige Livree für ihn."

"So? das ist mir lieb," sagte Leo. "Decken Sie die Tafel recht hübsch und einladend, auch etwas Silber setzen Sie auf, doch nicht zuviel, und vor allem schöne Gläser, Daniel! Die Auswahl der Weine kann ich wohl getrost Ihnen überlassen."

"Ich glaube, ja, Herr Baron. Ich kenne den Geschmack der Herrschaften aus langjähriger Erfahrung. Aber wollen der Herr Baron nicht vielleicht die eine und andere Sorte vorher probieren?" meinte Daniel.

"Nein, Sie werden schon das Richtige herausfinden. Blumen für die Tasel wird ja der Obergärtner hoffentlich genug in den Treibhäusern haben."

"Zweifellos, Herr Baron; baran hat es nie gefehlt," versicherte Daniel. "Und wenn ich mir eine Bemerkung erlauben barf, — es müssen noch eine Menge eleganter Tischkarten vorhanden sein, und der Schreiber des Herrn Rentmeisters versteht sich auf eine sehr gefällig aussehende Rundschrift."

"Gut, daß Sie mir das sagen; ich werde ihm die Liste unserer Gäste zustellen," sprach Leo und entließ mit

einer leichten Handbewegung seinen gewandten Haushofmeister.

"Hüningen kommt, Hüningen kommt!" jubelte er, als er wieder allein war. "Was wird Jukunde sagen? Das Lächeln und Leuchten muß ich sehen, wenn er ihr den Arm dietet. Für sie wird es eine große Überraschung sein, er aber wird mit aller Bestimmtheit darauf rechnen, sie zu Tische zu führen, und wenn ich mich darin irre, will ich zu Fisch und Fleisch keinen Tropfen trinken. Und eine Kede werde ich halten, einen Trinkspruch auf die Gäste ausdringen und zwar einen in Bersen! jawohl, in Versen red' ich!"

Am Abend kam der Stallknecht mit den zusagenden Antworten von sämtlichen Geladenen zurück, was Leo's gute Laune noch erhöhte. Und das ging am nächsten Tage so weiter. Bei seinem Besuch im Pfarrhause nahmen Pastor und Pastorin seine Einladung, geehrt und erfreut von dieser, noch dazu persönlich ihnen erwiesenen Aufmerksamkeit, mit vielem Dank an, und endlich langte auch Herrn von Hildenecks schriftliche Zusage für sich und seine Damen an. "Wahrhaftig, sie kommen!" sagte Leo, "all Heil, Toska!"

Die nächsten Tage vergingen ihm in Ungeduld und hastiger Geschäftigkeit. Er dokterte an der Tischordnung herum, verwarf heute, was er gestern wunder wie schlau ausgeheckt zu haben glaubte, und brachte sie zu guter Letzt boch so zu Stande, daß sie ihn nun unübertrefslich bünkte. Auch der gereimte Trinkspruch verursachte ihm viel Kopf-

zerbrechen, aber in einem gewissen Trot, das durchzusetzen, worauf er sich nun einmal gesteift hatte, ließ er nicht davon ab, bis es ihm mit Hängen und Würgen einigermaßen nach Wunsch gelungen war.

Unter ben mancherlei Borbereitungen kam ber Sonnabend heran, und ber nun allen wirtlichen Sorgen Enthobene fuhr frohgemut zum Bahnhof, um Hüningen abzuholen. Sie begrüßten sich beibe aufs herzlichste und gedachten während ber Fahrt zum Schlosse bes Tages, da sie auf diesem Wege zum ersten Mal zusammen dahin kutschiert waren.

In der großen Borhalle ließ es sich die Mamsell Buschberg als waltende Fee des Hauses und des Herdes nicht nehmen, den Freund ihres Herren gebührlich zu empfangen. Er reichte ihr die Hand und sagte: "Na, meine verehrte Mamsell Buschberg, auf ein Diner unter Ihrer Obhut freue ich mich und gebe mich den kühnsten Hoffnungen hin."

"Dann will ich nur wünschen, Herr von Hüningen, daß diese Hoffnungen in keiner Weise getäuscht werden," erwiderte sie geschmeichelt. "Und wenn es vorüber ist, erbitte ich mir Ihr Urteil über unsere Leistungen; ich lege Wert darauf."

"Wirklich? nun, das sollen Sie haben," sprach er. "Aber trauen Sie mir benn ein Urteil darüber zu?"

"Ei, bas will ich meinen!" lächelte fie. "Ein Diner für einen Kenner zu arrangieren, —"

"- ju tomponieren," verbefferte fie Leo.

"— ist mir eine mahre Freude," schloß sie verbindlich. Bald sagen die Freunde behaglich am Eftisch im Gartenzimmer und hatten sich soviel zu sagen, zu fragen und mitzuteilen, daß sie kaum wußten, womit fie beginnen sollten. Das, was hüningen in seinem warmen Mitgefühl am bringenbsten zu wissen begehrte, wie es in Leo's Herzen aussah, waate er nicht anzurühren, ebe ihm bieser nicht selber Andeutungen darüber machte. Leo fing nicht bavon an; wie in einem weiten Bogen gingen sie mit ihrer Unterhaltung um diesen einen springenden Bunkt ängstlich herum und sprachen von weniger wichtigen Dingen. Süningen erzählte von biefem und jenem Rameraden auf der Kriegsakademie, vom Manover und ben Quartieren babei, Leo bom Besuch seiner Mutter und von seinem fröhlichen Erntefest, ohne jedoch Sutunbens babei zu erwähnen.

"Warft Du ben ganzen Sommer über hier zu Hause auf Deinem Poften?" fragte Hüningen ohne jede Absicht.

"Nein, ich war auch einmal verreift," erwiderte Leo sehr ernst. "Ich habe eine Zusammenkunft mit Roberich Hersfeld gehabt."

"In Kassel? und —?" entsuhr es Hüningen besorgt. "Nein, in Franksurt, und ich war mit ihm allein," sagte Leo. "Er hatte mich dazu ausgesordert, und trot meinem inneren Biderstreben gegen diese Begegnung trieb mich die Neugier, etwas von Cornelia zu ersahren, und ich reiste hin."

"Und das Resultat, wenn ich fragen barf?" Julius Bolff, Zweisel ber Liebe. 13 "Gleich null. Ich habe nicht ergründen können, ob fie mit ihm glücklich ist oder nicht, muß es aber nach seinen Ansichten über eheliches Leben bezweiseln."

"Mint er etwas von Deiner Liebe zu ihr?" "Nicht das Geringste."

"Seid ihr als Freunde von einander geschieden?"

Leo zukte mit ben Achseln und sprach nach einigem Bögern: "Ja, aber ich glaube, — auf Nimmerwieder-sehen."

"Und nun?"

"Nichts nun. Meine Hoffnung auf Cornelia ist tot; morgen follst Du hier im Bark ihr Grabmal sehen."

"Du haft ber Lebenben einen Grabstein geseth?" rief Hüningen erschrocken aus.

"Nicht der Lebenden, sondern meiner erstorbenen und begrabenen Hoffnung," gab ihm Leo dumpf und bitter zur Antwort.

Nach einem kurzen Schweigen sagte Hüningen: "Berzeihe mein vieles Fragen, aber Du weißt wohl —-"

"Ich weiß, brauchst Dich nicht zu entschuldigen," unterbrach ihn Leo und hielt ihm sein Glas entgegen. Sie stießen mit einander an und tranken still auf ihre gute Freundschaft.

Leo wurde, nachdem er bem Teilnehmenden über die mit Rod gemachte Erfahrung Rede gestanden hatte, wieder heiterer gestimmt, als hätte er damit die Hälfte seines Leides von sich ab und auf die Schultern des treuen Freundes geladen. Seine Lebensschicksale und Herzenskämpse hatten ihn zu einem ernsten Manne gemacht, doch war er eine so energische und elastische Natur, daß er, wenn er sich zusammennahm, über zeitweilige Anwandlungen von Schwermut hinwegkam. So auch heute in Gegenwart von Hüningen, dem er den Ausenthalt hier nicht mit Trübsal und Klagen verkümmern wollte und mit dem er sich einen mutwilligen Spaß ausgesonnen hatte.

"Ich kann Dir nicht sagen," fing er an, "wie diebisch ich mich freue, daß Du gekommen bist. Würdest mir bei meinem Debut sehr gesehlt haben, wenn Du ausgeblieben wärest."

"Das wird wohl morgen ein Diner in großem Stil?" fragte Hüningen.

"D nein," erwiderte Leo. "Die Buschbergen hat Dir übertriebene Erwartungen eingeslößt, wie mir scheint. Wir sind nur achtzehn Personen, die Du alle schon kennst." Nun spitzte er die Ohren, ob der Kluge nicht fragen würde: Ist auch Jukunde von Ravenhorst dabei?

Wäre Hüningen in Bezug auf sie freien Herzens gewesen, so hätte er nicht nur diese, sondern gewiß noch manche andere Frage nach ihr getan. So aber sagte er mit der Miene eines ausmerksamen Zuhörers und in der Hoffnung, daß Leo von selber ihm die Namen der Gäste mitteilen würde, nur: "Lauter Bekannte?"

"Lauter Bekannte," wiederholte Leo, den Schelm im Nacken, sich auf nichts einlassend, "und tropdem hat mir die Tischordnung viel zu schaffen gemacht." Auf Hüningens nun noch schärfer gespannten Blick fuhr er hinterhaltig fort: "Ja, so etwas will überlegt sein. Da muß man sein abwägen, was zu einander paßt, was sich mag und was sich nicht mag, damit sich jedermann an seinem Plate wohlfühlt."

"Gewiß, da hast Du ganz recht," gab ihm Hüningen, ungeduldig werdend, zu.

Es war ein neckisches Versteckspiel, das sie gegenseitig mit einander trieben. Jeder wollte den andern zu einer unumwundenen Frage oder einer freiwilligen Äußerung über Jukunde verlocken, aber keiner tat dem andern den Gesallen, darauf anzubeißen. Um der Sache ein Ende zu machen und den ersehnten Namen aus Lev's Munde zu hören, fragte Hüningen kurz entschlossen: "Wen hast Du denn mir als Tischdame zugedacht?"

"Fräusein Toska von Hilbeneck," beschied ihn Leo mit eherner Stirn und tat schnell einen langen Zug aus seinem Glase, um nicht in ein übersprudelndes Lachen auszubrechen.

Und an dem Plage soll ich mich wohlfühlen! dachte Hüningen, sagte jedoch nichts weiter als: "Hm! na, — wie Du befiehlst." Es klang resigniert, aber gefaßt, wie in Unvermeibliches sich fügend.

"Ja, das geht nicht anders," sprach Leo, sich an des lieben Freundes sichtlicher Enttäuschung weidend und daraus erfreuliche Schlüsse auf dessen heimliche Wünsche ziehend. "Übrigens, sidel ist die Toska, brauchst Dich mit der Unterhaltung bei ihr nicht abzuquälen."

"Ist doch ein Trost," brummte Hüningen. "Haft Du sie zuweilen gesehen?"

"D ja, und wie!" lachte Leo, "laß Dir erzählen!" Und nun berichtete er ihm haarklein sein Erlebnis mit Toska im Walbe, wie sie mit ihrem Zweirad gestürzt war, er sie auf sein Pserd gehoben und in diesem Aufzuge nach Klein-Geroldsau bugsiert hatte. "Die reine Komödie, sag' ich Dir!" schloß er seine sehr anschauliche Darstellung. "Leiber," fügte er hinzu, "hatte das lächerliche Abenteuer noch ein für mich nicht angenehmes Rachspiel."

"Wieso?"

"Es entstand gleich danach das Gerücht, ich hätte mir bei der Gelegenheit einen Korb von Toska geholt."

"Du Dir von der einen Korb geholt?" platte Hüningen beluftigt heraus. "Wer konnte solchen Unsinn aufbringen?"

"Bermutlich ihre eigene Mutter," meinte Leo.

"Unverschämt!" rief Hüningen entrüftet, "und dann läbtst Du die Leute noch ein?"

"Erst recht und eben darum!" lachte Lev. "Die anderen sollen daran erkennen, daß das Gerede nur ein albernes Weibergewäsch gewesen und die Toska mit all ihren verführerischen Reizen ein Racker ist."

Mund den setzt er mir an die Seite statt der holden, liebenswürdigen Jukunde, auf die ich mich gefreut hatte wie das Kind auf den heiligen Christ! dachte Hüningen

wieder. Leo's hartnädiges und, wie es ichien, absichtliches Schweigen über sie war ihm unerklärlich, beinah unheimlich, da jener doch recht gut wußte, daß ihm Jukunde keineswegs gleichgültig war. Um ihn zum sprechen von ihr zu zwingen, wollte er noch einen letten, kühnen Versuch machen.

Mit dem unschuldigsten Gesicht und dem gelassensten Ton, die anzunehmen er sähig war, hub er an: "Sage mal, lieber Bürden, da fällt mir eben ein, — was ist denn aus dem Aquarell geworden, das, wenn ich nicht irre, ein Fräulein von Ravenhorst für Dich kopieren wollte?"

Ein Fräulein von Ravenhorst, wenn er nicht irrt! o du Heuchler und Jesuwiter! kicherte Leo in sich hinein. "Alch, das Aquarell im Musikzimmer meinst Du?" sprach er kühl. "O das ist so vorzüglich geworden, daß es vom Original nicht zu unterscheiden ist."

"Sol"

"Ja!"

Paufe. Wieder abgeblitt! Lautlos wirbelte der bläuliche Rauch der Cigarren empor, und ein Engel flog durchs Gartenzimmer.

Was in aller Welt hat das zu bedeuten? fragte sich Hiningen, von der dickfelligen Verschlossenheit seines sonst so offenherzigen Freundes mehr und mehr gereizt. Dahinter mußte etwas Vesunderes stecken. Hatte er sich, um nicht durch die Ahnlichkeit Jukundens mit Cornelia immer wieder an diese erinnert zu werden, von den Ravenhorsts

zurückgezogen, den Verkehr mit ihnen abgebrochen? und war es ihm nun peinlich, ein Wort darüber verlauten zu lassen? Aber wenn auch Ravenhorsts an dem Diner morgen nicht teilnahmen, was er sehr bedauern würde, warum mußte denn nun grade diese Toska seine Partnerin sein, auf die sie beide schlecht genug zu sprechen waren? Noch konnte er nicht recht an einen so raffinierten Schelmenstreich seines Freundes glauben, zumal er weder Grund noch Zweck davon einsah. Aber da hieß es nun abwarten und, falls es wirklich bitterer Ernst wurde, gute Miene zum bösen Spiel machen. Heute abend wollte er sich die Laune nicht damit verderben lassen.

Dies geschah auch nicht. Leo merkte die leise Berstimmung des Freundes und sagte sich, daß es nun wohl des Foppens genug sei. Wäre ihm Hüningen jeht mit der direkten Frage auf den Leib gerückt: kommt denn Jukunde morgen nicht? kann ich denn die nicht zu Tische führen? würde er ihm geantwortet haben: na, beruhige Dich nur! sollst sie haben, das versteht sich doch von selbst; ich habe ja nur gespaßt und Dir mit der Toska einen kleinen Schreck einjagen wollen. Aber Hüningen schwieg, weil er seinem sorgsamen Wirte in die gewiß wohlüberlegte und mühevoll aufgestellte Tischordnung nicht hineinreden wollte, und Leo wußte, daß er seinen trauten Gast durch die angenehme Überraschung morgen für die heute außgestandene Warter doppelt und dreisach entschädigen und sofort versöhnen würde. Das Gespräch wandte sich

auf andere, beide in gleichem Maße heiter anregende Dinge, und bei seiner immer lebhafteren Entsaltung herrschte nun wieder ein durch keinen Mißklang beeinträchtigter Frohsinn unter ihnen. Die Mitternacht war nicht mehr fern, als sie sich endlich vom Tisch erhoben und über einen guten Treppenwiß Hüningens noch herzelich lachend zur Ruhe gingen.

## XII.

Jom Turme ber Dorffirche tönte burch die Stille des Sonntagmorgens das Gelänt der Glocke, die der ländelichen Gemeinde das Zeichen zum Beginn des Gottese dienstes gab, aber der Majoratsherr und Patron folgte dem Ause seiner Schutzbesohlenen heute nicht. Teils nahmen ihn die letzten Vorbereitungen zum Empfang und zur auserlesenen Bewirtung der erwarteten Gäste in Anspruch, teils wollte er sich soviel wie möglich seinem besherbergten Freunde widmen.

Als die Glocke verstummt war, meinte Hüningen: "Es ist gutes Wetter, wenn auch etwas kühl und windig; wie wär' es mit einem Gang durch den Park? Du wolltest mir das Denkmal zeigen, von dem Du gestern sprachest."

Leo zauberte, unschlüssig, mit der Antwort und sagte dann: "Tu' mir die Liebe und geh allein; ich möchte es heute nicht sehen. Die Erinnerungen, die mich dort stets umschweben, würden mich den ganzen Tag verfolgen und mich auch bei Tische nicht verlassen."

"Das verfteh ich," nickte Huningen. "Du wirst auch

noch mancherlei hier zu besorgen haben, und ich werbe mich auch ohne Dich hinfinden."

"Du brauchst Dich nur halbrechts vom Teiche zehn Minuten lang auf dem sanft gebogenen Wege zu halten, dann kannst Du nicht irren und erblickst den weit sicht-baren Hügel mit der alten Buche schon von fern," unterwies ihn Leo. "Dort steht das Denkmal; schau' es Dir an, aber sprich mir heute kein Wort mehr davon."

"Wie Du willst," erwiderte Hüningen. "Wenn ich von der Recognoscierung zurück bin, triffst Du mich in der Bibliothek, aber kummere Dich nicht um mich, die Zeit wird mir nicht lang werden."

"Nein, nachher lasse ich Dich nicht mehr allein," versicherte ihn Leo.

Hiningen ging in den Park und sand bald den rechten Weg zu seinem Biele. Gemach schritt er den Hügel hinan, das ragende Steingebilde schon beim langsamen Näherkommen anstaunend. Oben stellte er sich in einiger Entsernung davon auf und betrachtete es, seltsam ergriffen von dem tiesen Eindruck, den es mit seiner Größe und seinem düsteren Ernst auf ihn machte. "Wie malerisch und poetisch nimmt es sich aus an dieser vorzüglich gewählten Stelle und in dieser reizvollen Umgebung!" sprach er, in den Anblick versunken. "Und wie geschickt ist es ausgebaut, als wäre es gewachsener Fels, nicht in einzelnen Blöden herbeigeschleppt und künstlich zusammengefügt! Aber ein sonderbarer Einfall bleibt es doch, solch ein stumm redendes, ewig mahnendes Denkmal unglücklicher

Liebe aufzurichten statt sie aus bem Herzen mit Stumpf und Stiel auszuroben und im Bedächtnis spurlos zu verlöschen. Hier wird er die Erinnerung baran niemals los, sie wird ihn bedrücken und aualen und ihn seines Lebens nicht froh werden laffen. Und es können Zeiten tommen und Verhältnisse eintreten, wo ihm dieses Memento sehr unbequem wird und wo er es mit ebenso großen Mühen und Kosten entfernen wird, wie er zu seiner Berstellung aufwenden mußte. Denn wenn er, so weit er auch diesen Gedanken jest noch von sich weist, später einmal eine andere an seinem Arme durch den Bark führt, darf sie dieses Zeugnis einer früheren Leidenschaft nicht mehr vorfinden. Und die geschliffene, noch unbeschriebene Fläche dort auf dem Granit, - ift die etwa gar bagu bestimmt, ben Namen ber Geliebten zu tragen? Was will er benn antworten, wenn ihn einer seiner Nachbarn nach der Lösung dieses Rätsels fragt? foll er bann ihr und sein Geheimnis preisgeben? unmöglich! Schabe, daß ich vor der Ausführung der abenteuerlichen Idee nicht hier war, ihm nicht davon abraten, ihn nicht daran hindern konnte!"

Er schlug ben Kragen seines Paletots hoch, setzte sich auf die Bank unter der winddurchbrausten Buche und schaute sinnend in den herbstlich bunt gefärbten Park. "Ein entzückender Platz," fing er wieder an, "wie geschaffen zum Träumen, zum Pläneschmieden und Entschlüsselassen, wie auch zum Plaudern und Kosen und Dichtaneinanderschmiegen von zweien, die sich lieben. Ach, ich wüßte

wohl eine, mit der ich hier sitzen möchte am heißen Sommertag unter diesem schattenden Laubdach oder in mondbeglänzter Zaubernacht beim süßen Tandaradei der Nachtigall. Aber ob sie wohl auch solch holden Wunsch in ihrem Herzen hegt? heute, in wenigen Stunden . . . "Er strich sich mit der Hand über die Stirn und sprang auf. "Man wird wahrhaftig zum Narren und Phantasten an diesem versührerischen Orte, wo einen wie Lust und Dust im Lenz der Sehnsuchtshauch unvergänglicher Liebe umwittert."

Er wandelte den hügel hinab und tiefer in den Park hinein, von Gedanken und hoffnungen begleitet, deren berüdendem Geflüfter er nur zu gerne lauschte.

Unterdessen waren im Schlosse alle Hände in rühriger Tätigkeit. In der Küche wurde gesotten und gebraten, in den Anrichteräumen Gläser und Silber geputzt und oben im Speisesaal von Daniel und Fritz die Tasel geseckt und von dem zur Auswartung herangezogenen Gärtnergehilsen mit Blumen geschmückt.

Leo in seiner sieberhaften Aufregung vor dem ersten, sestlichen Gastmahl unter seinem Dache lief treppaus, treppad, hin und her, um überall nach dem Rechten zu sehen, Dinge anzuordnen, die sich von selbst verstanden, und Auskünste zu verlangen, die ihm niemand geben konnte. Als er zum dritten Male mit einer ganz übersstüssens Frage in der Küche erschien, pflanzte sich die Mamsell Buschberg gravitätisch vor ihm auf und sagte mit höslichem, aber resolutem Ton: "Gnädiger Herr, es

wird alles zur richtigen Zeit fix und fertig sein. Der Herr Baron brauchen sich nicht zu sorgen, können ruhig noch einen Spazierritt ober einen Gang burch ben Park unternehmen, um sich Appetit zu machen."

"Mit anderen Worten, Sie möchten mich aus dem Schlosse los sein, nicht wahr?" lächelte er.

"Gesagt habe ich das nicht, gnädiger Herr!" erwiderte sie, sehr vergnügt, daß er sie so gut verstanden hatte.

"Aber gedacht und gewünscht, Mamsell Buschberg!" lachte er so hell heraus, daß sie mitlachen mußte. "Run, ich gehe schon und werde Sie nicht weiter belästigen," fügte er gutmütig hinzu. Wie ein geschlagener Feind räumte er das Feld und kam seiner Höchstkommandierensben nicht wieder ins Gehege.

Er zog sich in sein Zimmer zurück, schritt bort auf und ab, ging bann ins Musikzimmer, kramte im Notenregal herum, sah nach, ob auch die Aquarelle alle hübsch gerade hingen, und trat zwischen all diesem geschäftigen Müßigsein auch ein paarmal auf die Veranda, um nach Hüningen auszuschauen. Dann hielt er sich wieder in seinem Zimmer auf, überhörte sich seinen Trinkspruch und streckte sich endlich auf die Chaiselongue, ostmals ungeduldig nach der Uhr sehend. Nach einiger Zeit kam, von Daniel abgesandt, der jüngere Diener Friz und fragte, ob der Herr Baron nicht die Güte haben wollte, die Plätze an der Tasel zu bestimmen, weil sie Daniel seiner Dispositionen wegen gern wissen möchte.

Leo ging hinauf in ben Speisesaal und legte nach

sciner Liste die sauber und ansprechend geschriebenen Tisch-karten auf die Champagnerkelche vor den Gedecken. Als er die für Hüningen und Jukunden neben einander reihte, slog ein spihöbüliches Lächeln über seine Züge. Er hatte die beiden links sich schräg gegenüber gesetzt, damit er sie beobachten und Jukundens Antlitz sehen konnte, wenn sie sich mit einander unterhielten.

Wieber herabgekommen fand er Hüningen in der Bibliothek. Er bot ihm eine Cigarre an, stedte sich selber eine an und gab sich einem harmlosen Geplauber mit ihm hin, wobei jedoch des Denkmals verabredetermaßen mit keinem Worte gedacht wurde.

Nachdem sie dort geraume Zeit gesessen hatten, erhob sich Hüningen, um sich, wie er sagte, etwas aus seinem Zimmer zu holen. Leo aber siel es plöglich ein; daß er oben doch noch einmal nachsehen müßte, und wenige Minuten nach Hüningen stieg auch er die Treppe hinan. Als er den Korridor entlang schritt, trat Hüningen aus der Tür des Speisesaales, dei der unvermuteten Begegnung erschreckend wie ein auf verbotenen Wegen Erstappter.

"Was haft Du benn im Speisesaal zu suchen?" fragte Leo mit erhenchelter Verwunderung, denn er hatte bes Freundes Absicht sofort durchschaut.

"D, ich wollte mich nur an dem Anblick der gedeckten Tafel erfreuen," gab ihm Hüningen nicht ohne einige Berlegenheit zur Antwort, während est in seinen Augen drohend wetterleuchtete.

"Nun? zufrieden?" forschte Leo mit lauerndem Blick. "Ja, sehr! — mit allem!" sprach Hüningen kurz und bestimmt. "Aber weißt Du, was Du bist? — ein niederträchtiger Folterknecht."

"Dho! wieso benn?"

"Ach so! nun, ich habe Dich neben ein Fräulein von Ravenhorst gesetzt, die Du ja, wenn ich nicht irre, schon kennst," sagte Leo, die gestern von Hüningen gebrauchten Worte spöttisch betonend, worauf sie sich beide ins Gesicht lachten wie die Auguren im alten Rom.

"Sabe Dank!" fprach hüningen bann.

"Bitte! 's ist gern geschehen," erwiderte Leo. "Aber nun mußt Du mich von einem Gelübbe entbinden. Ich habe mir nämlich geschworen," suhr er auf Hüningens neugierigen Blick fort, "zu Fisch und Fleisch heute keinen Tropsen zu trinken, wenn Du mir das glaubtest, was ich Dir gestern Abend aufgebunden habe."

"Eigentlich sollte ich Dich zur Strafe für Dein heimtückisches Bangemachen in dem Wahne, daß ich es geglaubt hätte, lassen und Dich damit zu durstgequälter Enthaltsamkeit verdammen, aber ich will großmütig sein," sprach Hüningen. "Meinetwegen kannst Du soviel trinken, wie Du Lust hast, denn ich habe es nicht geglaubt, habe Dir eine so raffinierte Bosheit im Ernst nicht zugetraut."

"Du hast ja ein ziemlich reichhaltiges Wörterbuch von Ehrentiteln für mich," sagte Leo in rosigster Laune.

"Berdient hast Du noch viel schlimmere," lachte Hüningen, "aber hier meine Hand! ich verzeihe Dir Deine abscheuliche Hinterlist, weil Du sie mit einem so liebenswürdigen fait accompli wett gemacht hast."

Damit war der Friede geschlossen, und Hüningen war zufolge der im Speisesaal erlangten Gewißheit, heute Jukunden an seiner Seite zu haben, aus der Maßen luftig.

## XIII.

Zur bestimmten Zeit trasen die Gäste allmählich ein. Bor dem Schloßportal suhr ein Wagen nach dem andern vor, auch Leo's eigener, mit dem er Pastors vom Pfarrhause hatte abholen lassen. Es gab immer wieder neue freundliche Begrüßungen, denn man war sich allseitig bekannt, und auch Hüningen brauchte keinem der Ankommenden mehr vorgestellt zu werden.

Die Hilbenecks benahmen sich völlig unbefangen, als wenn nichts geschehen und nichts gemunkelt wäre. Sie mischten sich mit staunenswerter Sicherheit in die heiter plaudernden Gruppen, und mit dem seinen Takt gebildeter und wahrhaft vornehmer Leute ließ niemand in diesem Kreise sie empfinden, daß man von dem bedenklichen Borfall im Walde und dem daran geknüpsten Gerede wußte. Toska, die in einem ausgeschnittenen, vorzüglich sitzenden Kleide zum Entzücken schon aussah, besleißigte sich einer merklichen Jurückhaltung, war aber munter und vergnügt wie die übrigen. Die von allen hochgeschätzten Pastor Wallmann und seine Gattin wurden mit großem, freundschaftlichem Entgegenkommen empfangen, und der würdige Fulius Wolff, Sweisel der Liebe.

Geiftliche fand sich leicht in den ihm schon gewohnten scherzhaften Ton dieser genußfrohen Weltkinder, während sich die liebe, gute Frau Pastorin ansangs ein wenig geniert zu fühlen schien. Bald aber taute sie auf und nahm an der allgemeinen Fröhlichkeit ungezwungen teil.

Als die Ravenhorst in das Musikzimmer, wo man sich versammelte, eintraten, erspähte Leo mit seinem scharf darauf gerichteten Blick das jungfräuliche Erröten, das Jukundens Wangen übersloß, sobald sie Hüningens ansichtig wurde. Der sich im nagelneuen Wassenrock sehr vorteilhaft Präsentierende näherte sich ihr sofort und unterhielt sich mit ihr ohne ihr jedoch zu sagen, daß er die Ehre haben würde, sie zu Tische zu führen.

Nachdem als die letzten auch Herr und Frau von Trommlitz angelangt waren und sich der durch ihr immer etwas geräuschvolles Erscheinen jedesmal entstehende Tumult gelegt hatte, ordneten sich die Paare zum Gange nach dem Speisesaal. Leo als Wirt eröffnete den Reigen mit der schönen, noch jugendlich aussehenden Gräfin Minners-leben, und es war ein anziehendes Bild, wie die Herren mit den reich geschmückten Frauengestalten am Arm—seit langen Jahren zum ersten Male wieder — durch die altertümliche Vorhalle die breite, schwere Eichentreppe empor in seierlichem Zuge dahinschritten.

Die rings mit Blumen bestreute Tasel, die noch nicht die Hälfte des großen, glänzend erleuchteten Saales einnahm, blinkte und blitzte von Silber und Krystall, und von den Wänden schauten die Vorsahren aus ihren Rah-

men auf das annutende Gepränge, das sich ihnen in ganz anderen Formen darbot, als sie es kannten, verwundert herab. Auch sie hatten alle, wenn auch zu verschiedenen Zeiten, einst in diesem Saale fröhlich geschmaust, gescherzt und gelacht.

Als die Gesellschaft Platz genommen hatte, blickte Leo mit stiller Befriedigung rechts und links über seine Gäste der Reihe nach hin, und da wollte es ihm scheinen, als hätte ihn aus einem Paar dunkler Augen, die denen einer Fernen glichen, ein schneller Blick getroffen, der von Glück und Dankbarkeit sprach.

Die Herren stedten sich, Leo's Beispiel solgend, statt ber Orben, die sie heute nicht trugen, eine Blume in das Knopfloch ihres Fraces, die Damen entledigten sich ihrer langen Handschuhe, und die Unterhaltung sing an, vom einen bis zum andern Ende des Tisches ihre schwirrenden, summenden Schwingen zu erheben, erst gedämpst, dann immer lauter und fröhlicher klingend.

"Soll mich mal wundern, lieber Bürden," hub Frau von Trommlit ihm zur Linken in ihrer burschikosen Weise an, "wie Sie sich zum ersten Male heute aus der Affaire ziehen werden. Haben doch wohl ein bischen Manschetten, ob alles glücklich abläuft? aber das kann ich Ihnen sagen, Vertrauen hab ich zu der Sache."

"Sehr gütig, gnädige Frau!" erwiderte Leo. "Die Berantwortung muß ich ja tragen, aber eine Bürgschaft, daß jeder Gang und jede Schüffel ohne Fehl und Tadel ausfällt, kann ich beim besten Willen nicht übernehmen."

"O in der Beziehung verlaffe ich mich auf die gute Buschbergen," lachte sie, "aber die Qualität der Berpflegung steht ja erft in zweiter Linie."

"Das ist auch meine Meinung, Frau von Trommlitz," fiel die Gräfin Winnersleben ein, "denn darauf allein kommt es doch nicht an, um sich bei Tische wohl und behaglich zu fühlen."

"Könnten Sie mir nur sagen, gnädigste Frau Gräfin," lächelte Leo, "auf was es ankommt, um ein Gastmahl recht erfreulich zu machen."

"Ich will es versuchen," erwiderte die für das Anordnen kleiner, intimer Diners als Borbild geltende Aristokratin. "Bor allem kommt es auf die Zusammensetzung der geladenen Gesellschaft an. Am vergnügtesten wird es immer, wenn sich alle Teilnehmer schon kennen und in der gesellschaftlichen Rangliste auf annähernd gleicher Stufe stehen. Sodann ist ein sehr wesentliches Moment eine wohlüberlegte Tischordnung, die richtige Placierung der Gäste; die Nebeneinandersitzenden müssen sich geistig wahlverwandt, womöglich auch gegenseitig sympathisch sein. Sind diese Bedingungen erfüllt, so hat der Wirt schon halb gewonnen Spiel und braucht sich um die Unterhaltung seiner Gäste nicht weiter zu sorgen."

"Wollen Sie damit den Gaftgeber von allen sonstigen Berpflichtungen zum Gelingen eines Banketts entlasten?" fragte Leo.

"Der Hauptsache nach, ja!" versetzte sie. "Natürlich müssen Speise und Trank genießbar, besser noch gut, sehr

gut, die Weine gehörig temperiert sein, die Bedienung lautlos, gewandt und flink vor sich gehen. Nun, das ist ein Rezept, leicht genug ausgeführt, sobald die Mittel dazu vorhanden sind und — das rechte Verständnis dafür. Dazu ein gefälliges Arrangement der Tasel, schine Geräte und doch kein ungebührlicher Übersluß, wie er sich bei Emporkömmlingen breit macht. Wir verwöhnten, in Luzus lebenden Menschen machen, mit Recht oder mit Unrecht, Anspruch auf solche Äußerlichkeiten, die zur Pflege einer traulichen Geselligkeit zwar nicht notwendig und unerläßlich sind, aber doch viel zu ihren Freuden beitragen. So wie das alles hier bei Ihnen ist, sehen Sie, so lieb' ich es!"

Leo verneigte sich dankbar gegen seine huldvolle Nachbarin und sagte: "Das ist alles nicht mein Berdienst, gnädigste Frau Gräfin. Ich habe gut geschulte Leute, die das schon unter den alten Herrschaften hier gelernt haben, und so ist die Ausgabe, Wirt zu sein, eine für mich sehr bequeme."

"Ja, sollen benn die Gäste das peinliche Gefühl haben, dem Wirte durch Annahme seiner Gastfreundschaft Unbequemlichkeiten zu verursachen?"

"D nein, aber dabei komme ich mir vor, als fäße ich hier felbst als ein geladener Gast und —"

"So soll es auch sein," unterbrach sie ihn lebhaft. "Der Wirt muß sich scheinbar um gar nichts kummern, es muß ohne die geringste Kontrolle, ohne sichtbare Mitwirkung seinerseits alles am Schnürchen gehen, sodaß, wenn es nicht jedermann wüßte, niemand merkte, welcher von allen am Tische der Wirt ist."

"Nun, bann werbe ich mich öfter bei mir einladen," lachte Leo. "Selbstverständlich stets mit so verehrten und liebenswürdigen Gönnern und Gönnerinnen wie heute," fügte er verbindlich hinzu.

"Dazu kann ich Ihnen auch nur raten," lächelte die Gräfin. "Doch müssen auch die Gäste das Ihrige tun. Ich kenne ein Speisezimmer, an dessen Wänden oben ein mit Rosen und Efeu umrankter Fries von Sinnsprüchen entlang läuft. Einer davon, der das ausdrückt, was ich eben andeutete, lautet:

Rommet, ihr Gafte, Birt will ich fein, Bringet bas Befte felber herein!"

"Auch ich kenne jenen Speisesaal, Frau Gräfin," fiel ihr Nachbar zur Rechten, Herr von Ravenhorst ein, "und kann Ihnen noch zwei von den Sinnsprüchen aus dem Gebächtnis aufsagen. Der eine heißt:

Führt die Becher froh zum Munde, redet, wes bas Herz ift voll, Und gebeut der guten Stunde, baß fie langfam fließen soll."

"Nun? und ber andere?"

"Einen Augenblick!" Er besann sich kurze Zeit und sprach bann: "Der andere lautet:

Tu mir fund herzensgrund, fuger, roter Frauenmund! Salte Stand bis jum Rand, alte, treue Freundeshand!

Gefällt Ihnen bas nicht?" fragte er. "Wein, Weib, Gefang, die drei muffen doch immer vereint sein, wenn Menschen recht fröhlich sein wollen."

"Gewiß!" nahm die Gräfin wieder das Wort, "Poefie und Musik geben auch dem einfachsten Mahle einen Reiz, der durch nichts anderes zu erseben ift. Übrigens habe ich meinen vorigen Bemerkungen noch etwas hinzuzufügen," fuhr sie fort. "Ich sprach bisher immer nur von bem Wirte, nicht von ber Wirtin, ber alles bedenkenden hausfrau, beren Schalten und Walten man hier feineswegs vermißt, der aber, wo fie die berufene Ordnerin und Leiterin ift, eine folde Beranstaltung doch etwas schwerer auf den Schultern liegt als dem Herrn Gemahl, ber bas Seinige getan zu haben glaubt, wenn er gunftigen Falles für Wein und Cigarren gesorgt hat. Also alles, was ich vom Wirte sagte, gilt, und in noch höherem Grabe, auch für die Wirtin. Auch fie muß die vollkommenste Rube bewahren und ganz so tun, als ginge sie die Sache eigentlich nichts an."

Leo wußte, daß diese Hindeutung auf die fehlende Wirtin nicht einer versteckten Neugier auf die künftige Schloßherrin von Finkenwalde entsprang, war aber doch froh, daß ihm der gegenübersitzende Freiherr von Greisenstein mit einer Antwort darauf zuvorkam, indem er, sich einmischend, sagte: "Ich bin Ihrem Gespräch mit Herrn von Bürden ausmerksam gesolgt, Frau Gräfin, und pflichte Ihnen vollständig bei, daß man eine Wirtin bei dieser ausgezeichneten Aufnahme hier durchaus nicht vermißt,

um so weniger vermißt, als sie eine uns noch unbekannte Größe ist, die in unserer Borstellung individuell noch gar nicht existiert. Sie gingen davon aus, auf was es ankäme, ein Gastmahl möglichst erfreulich zu machen. Und da, verzeihen Sie, haben Sie einen sehr wichtigen Factor anzusühren vergessen oder, wie ich vermute, in heroischer Selbstverleugnung absichtlich unerwähnt gelassen, und zwar gerade, wenn ich mich so ausdrücken darf, das unentbehrlichste Requisit einer herzerfreuenden Geselligkeit, die Gegenwart der Frauen."

"Herr von Greifenstein, was hören meine Ohren?!" lachte die Gräfin. "Ich wußte bisher nicht, daß Sie ein Berehrer des schwachen, nach Ihrer Meinung so sehr schwachen Geschlechtes sind."

"Aber ich bitte Sie, gnädigste Gräfin," erwiderte er, "es kann keinen größeren Berehrer des schönen Geschlechtes geben. Ich bin daher unserm liebenswürdigen Wirt doppelt dankbar, daß er uns, obwohl es für ihn als Garçon ziemlich nahe lag, nicht zu einem Herrendiner, — in Parenthese: ich kenne kaum etwas Langweiligeres — sondern zu einem Gastmahl mit Damen geladen hat, denn ich bewundere die Tugenden und glänzenden Eigenschaften der Frauen, deren so viele sind, daß ich sie unmöglich alle aufzählen kann."

"Und dabei macht er wahrhaftig ein ganz ernsthaftes Gesicht!" warf Frau von Trommlitz dazwischen.

"Nur eine ber hervorragenbsten und bezaubernbsten möchte ich Ihnen nennen," suhr Greifenstein nach einem

liftigen Blid auf die Unterbrecherin unentwegt fort. "Das ist der ihnen angeborene, alles belebende und erfrischende, gar nicht hoch genug zu schähende Widerspruchsgeist der Frauen, der —"

"Aha! jest kommt der Fuchs aus dem Loch heraus," rief die alte Trommligen wieder.

"— ber ber Unterhaltung erst die rechte Würze verleiht, das attische Salz beimischt und sie zu einem fröhlichen Scharmützel macht, aus dem die Frauen mit ihrem unsparteiischen Gerechtigkeitssinn und ihrer unwiderlegbaren Logik stets als Siegerinnen hervorgehen. Habe ich denn nicht recht, meine Herven," schloß er mit einem sarkastischen Lächeln um den feingeschnittenen Mund, "wenn ich beshaupte, daß die Frauen die eigentliche Quintessenz unserer Geselligkeit sind?"

Die Nahesitzenden, stimmten ihm mit verständnisvollen Bliden entschieden zu und lobten sein beredtes Eintreten für die freudebringende Gegenwart der Frauen, nur seine eigene Gemahlin nicht. Mit einem ihr gutstehenden mokanten Übermut sprach sie: "Ja, wenn das nur seine wahre Meinung wäre! aber ich protestiere gegen das ihm erteilte Lob, denn alles, was er da vorgebracht hat, ift eitel Fronie und Satire."

"Nun", liebe Freundin Ferdinande, da hätten wir ja den erfrischenden, nicht hoch genug zu schätzenden Widerspruchsgeift aus reinster und nächster Quelle," spöttelte Herr von Ravenhorst.

Alles lachte, sie selber auch, und die Erörterungen über

die vielumstrittene Frage pflanzten sich auf dieser Seite der Tasel noch weiter fort.

Leo hatte dazu geschwiegen und an jene unbekannte Größe, von deren Existenz man sich hier keine Borstellung machen konnte, mit der heimlichen Frage gedacht, ob wohl auch in ihr der Geist des Widerspruches wohnte. Zugleich hatte er unterdessen ein wachsames Auge auf seine Gäste an dem anderen Flügel des Tisches gehabt und mit Bestriedigung wahrgenommen, daß man sich dort ebenso gut unterhielt und Scherz und Lachen erscholl. Mehrmals hatte er auch verstohlen zu Hüningen und Jukunde hinübergeschielt und die beiden in eisriges Gespräch vertieft gesunden mit lächelnden Lippen und redenden Augen.

Man war jest beim Fisch; es gab als Doppelgang, ben sich die Mamsell Buschberg nicht hatte versagen können, Forellen und Seezunge und dazu in schön gesormten, zierslichen Gläsern einen köstlichen Moselwein. Leo saß still und nachbenklich, bis ihn Frau von Trommlitz aus seinem Brüten mit der Ansprache aufrüttelte: "Sie maikäsern wohl, Bürden? Wenn Sie fertig sind, dann schießen Sie nur los! der Augenblick ist günstig und die Stimmung schon einigermaßen gehoben."

"Ich will nur warten, bis der Fischgang vorüber ist, um die Herrschaften nicht beim Essen zu stören," erwiderte er.

"Das gefällt mir von Ihnen," sagte sie. "Ich ärgere mich jedesmal, wenn ich mitten im Essen die Gabel niederlegen und das Gericht auf dem Teller kalt werden lassen muß, um einen langatmigen Trinkspruch anzuhören. Das ist eine Unachtsamkeit und Ungeschicklichkeit mancher Tischeredner, die den schärfsten Tadel verdient. Mein Mann begreift das nie, oder er denkt nicht daran und platt mit seiner Standpauke los, wie es ihm beliebt."

Nachdem die Teller mit den silbernen Fischbestecken ringsum abgeräumt waren, schlug Leo ans Glas, erhob sich und sprach:

Der Einsiedler tut sich neigen Den eblen Herrn und Frau'n Und seine Freude zeigen, Euch hier am Tische zu schau'n. Er fühlt die Gunst und Shre, Die ihr ihm heut erweist, Als ob mit euch wiederkehre Des Hauses guter Geift.

Lang ist burch biese Hallen Keine seiden Schleppe gerauscht, Lang hier kein Wort gesallen, Dem Frauenohr gesauscht. Doch nun seid ihr erschienen In dem verwunschenen Schloß, Und treulich will euch dienen Des Stammes letzter Sproß.

Weit über all mein Hoffen, Anwartschaft und Gebühr Fand ich bei euch mir offen Gastfreundlich Tor und Tür, Auf daß an eurem Herbe, In eurem Kreise geschwind Der Frembling heimisch werde, Kam er in Wetter und Wind.

Dafür euch Dank zu sagen Lub ich zu mir euch ein, Euch hand in hand zu schlagen, Gut Freund mit euch zu sein. Das Glas führ' ich zum Munde In froher Gäste Schar Und bring' aus herzensgrunde Den Willfommstrunk euch dar.

Die schlichten Verse und ihr ungekünstelter Vortrag hatten die Hörer angenehm berührt. Wer ihn vom Platz aus erreichen konnte, hielt Leo das Glas zum Anklingen hin, und die nächsten Herren drückten ihm die Hand, während die serner sitzenden ihm salutierend zutranken. Höchst verwundert sah ihn Hüningen an, als wollte er sagen: das ist mir ja ganz was Neues an Dir! Leo, seinen Blick verstehend, nickte ihm lachend zu und schwang auch Jukunden sein Glas mit ritterlichen Gruß entgegen.

"Das haben Sie famos gemacht, lieber Freund!" sagte Frau von Trommlitz. "Aber nun habe ich eine Heibenangst vor meinem Alten, daß ihn Ihre poetischen Lorbeeren nicht schlafen lassen. In seinen jungen Jahren konnte er manchmal ganz hübsche Berse machen, wenn er sich Mühe gab und sich ordentlich vorbereitete, aber das hat er schon lange nicht mehr getan."

Der Oberstleutnant saß mitten zwischen den jungen Mädchen und unterhielt sie mit seinem jovialen Husarenhumor so ausgezeichnet, daß sie nicht aus dem Lachen herauskamen. Besonders mit Toska, auf deren weißem Hals und runden Schultern er seine zwinkernden Auglein mit Wohlgefallen ruhen ließ, stritt und neckte er sich, aber sie blieb ihm bei dem Geplänkel nichts schuldig, und sie wurden dabei gute Freunde.

Pastor Wallmann, der sich gern mit Botanik besichäftigte, sprach von den auf die Tasel gestreuten Blumen und nannte seiner Tischnachbarin, Frau von Hildeneck, die fremd klingenden Namen. Seine Frau aber sagte: "Die alten deutschen Blumennamen, die im Volksmunde noch fortleben, sind mir lieber, Namen wie Wegewart, Männerstreu, Frauenschuh, Sonnentau, Maßholder, Himmelsschlüsselchen und viele andere."

"Ach ja! und Gänseblümchen, Bergißmeinnicht, Braut im Haar. Da haben Sie recht, Frau Pastorin, wie süß und hochpoetisch klingt daß!" sprach Frau von Hilbeneck mit schwärmerischem Augenaufschlag.

"Da Sie so gut mit den Pflanzen Bescheid wissen, Frau Pastorin, kennen Sie auch wohl die Namen unserer einheimischen Bogelarten, besonders unserer Singvögel?" fragte Herr von Hildeneck.

"Ei gewiß! das sind meine Lieblinge," erwiderte sie, "und im Winter streue ich ihnen sleißig Futter, damit die armen Tiere nicht verhungern und elend verkommen."

"Das ist brav von Ihnen," sprach Hilbeneck. "Sie

glauben gar nicht, von welch enormer Wichtigkeit die Bögel für die Landwirtschaft und Obstzucht sind, welchen ganz unberechenbaren Nugen sie uns da stiften."

"D das weiß ich wohl, Herr von Hilbeneck," sagte sie. "Wenn nur die Staliener nicht wären," suhr er fort, "die jährlich hunderttausende wegfangen, wenn sie auf ihrem Wanderzuge aus dem Süden heimkehren! Zentnerweise bringen diese Barbaren getötete Singvögel zu Markte."

"Der Mensch entwölsert überhaupt die Erde in unverantwortlicher Weise," siel der Pastor ein. "Auch Waldblumen und Alpenpflanzen rauft er massenhaft mit den Wurzeln aus und vertilgt sie. Bor allem aber wie viele Tiergeschlechter hat er schon ausgerottet, und wie manche gehen, von erbarmungsloser Jagdwut verfolgt, ihrem baldigen Aussterben entgegen, unter anderen auch Pelztiere und Bögel mit prächtigem Gesieder, die der Eitelseit und der Wodenarrheit geopfert werden."

"So ist es," stimmte Hilbeneck zu, "und wenn es sich noch bloß um Raubzeug handelte."

"Auch das sogenannte Raudzeug ist unentbehrlich im großen Haushalt der Natur, Herr von Hildeneck," entgegnete der Pastor. "Jedes Gottesgeschöpf hat ein ebenso heilig verbrieftes Recht auf das Leben wie es die sichere Aussicht auf den Tod hat, doch soll er ein natürlicher, nicht gewaltsam herbeigeführter sein. Nur die Notwehr oder der Trieb zur Erhaltung des eigenen entschuldigt die Bernichtung eines anderen Daseins. Und soll denn alles, was existiert, nur danach abgeschäpt werden, ob es dem

Menschen Nuten ober Schaden bringt? Das grimmigste Raubtier auf Erden ist der Mensch."

Sie konnten das Gespräch nicht fortsetzen, denn Graf Minnersleben hatte sich erhoben, um dem Wirt und Schloß-herrn für seinen freundlichen Willkommstrunk im Namen aller Gäste zu danken und ihn der aufrichtigen Freude zu versichern, mit der alle Nachbarn den Eintritt des liebens-würdigen Mannes in ihren Kreis begrüßt hätten. Er tat dies mit kurzen, wohlerwogenen Worten, die er in einem warmen Tone, jedoch mit diplomatischer Ruhe und Gelassenssieht sprach und die vollen Beisall bei den Tischgenossen soch auf den Geseisterten aufgenommen wurde.

Nun gab es an der ganzen Tafel einen allgemeinen Aufstand, alle drängten sich an Leo heran, denn jeder wollte mit ihm anstoßen. Auch Toska kam zu ihm; das Glas zitterte in ihrer Hand, und ihn traf ein liebessehender Blick aus ihren blauen Augen, den er tapfer aushielt und mit einem verbindlichen Lächeln erwiderte.

Als Frau von Ravenhorst mit ihm anstieß, sagte sie: "Die ersten Gäste unter Ihrem Dache, Herr von Bürden, waren doch wir, ich mit meinem Wann und meiner Tochter. Wissen Sie es noch? es war am Tage der Beisehung Ihres verunglückten Betters. Ich bat Sie um das Uquarell, um es mir von Jukunden kopieren zu lassen, und Sie bewirteten uns mit einem kühlen Trunk auf der Beranda."

"Ich weiß es noch genau, gnädige Frau," erwiderte er, "und erlaube mir den Wunsch auszusprechen, daß Sie

lieben Weibenbruder recht oft meine stets willkommenen Gafte sein mögen."

"Und Sie der unfrige! Darauf lassen Sie uns noch einmal extra anstoßen." Sie taten es, und er küßte ihr die Hand.

Sie konnte ihn jest zum öfteren Kommen aufforbern ohne sich dem Verdacht schwiegermütterlicher Absichten auszusesen, denn sie wußte längst, daß weder er noch Jukunde an Verlodung dachten, und seit einer Stunde wußte sie noch mehr. Sie hatte beobachtet, wie sich hier zwei andere Herzen einander näherten, denen die Wege zu versperren sie nicht gesonnen war.

Die von Leo geschossenen Rebhühner waren an der Reihe verspeist zu werden und schienen in ihrer tadellosen Zubereitung den Gästen trefflich zu munden, als der Oberst-leutnant ans Glas klopste und aufstand.

"Da haben wir's!" rief seine Frau erschrocken, "mitten in die Rebhühner hinein! Aber Robert!"

"Was benn?" fragte er, einen wütenden Blick unter seinen buschigen Brauen auf sie schießend.

"Die Rebhühner!"

Aber Robert ließ sich nicht stören; er erfaßte sein noch unberührtes Champagnerglas und fing an:

Hoch heb' ich bas Glas mit bem schäumenben Sekt, Und was sich im Grunde bes Herzens verstedt, Das sprudelt und sprüht nun zu Tage. Mich drücken die Jahre mit schwerem Gewicht, Doch zeigt mir die Welt noch ein freundlich Gesicht, Zumal bei so frohem Gelage. Beit hinter mir liegen Amouren und Kuß, Und doch ist es mir noch ein wahrer Genuß, Hold lächelnde Lippen zu sehen. Liebreizenden Mädchen und minnigen Frau'n Beglückt und entzückt in die Augen zu schau'n, Die Lust wird mir nimmer vergehen.

Erinnerung taucht aus dem Strome der Zeit Und singt zu schmeichelnder Tone Geleit Mir längst verklungene Lieder. Hier aber, von weiblicher Anmut umglänzt, Da ist mir, als war' ich mit Rosen bekränzt, Ms kehrte die Jugend mir wieder.

Ich fühle die Freude und spreche sie aus: Es geht nichts darüber, sind mit uns zum Schmaus Gesellige Frauen geladen. Sie frischen uns auf und erhalten uns jung, Das alternde Herz kommt noch einmal in Schwung, Wenn sie uns mit Hulben begnaden.

Wohlauf nun, ihr Herren, nehmt darauf Bedacht, Der zaubrischen, unwiderstehlichen Macht Der Frauen woll'n wir uns ergeben. Wir wollen sie feiern mit sestlichem Klang Und stets ihnen dienen aus innerstem Drang, Drum also — hoch sollen sie leben!

Hochrusen und Gläserklingen mischte sich laut durcheinander. Am kräftigsten stimmte Hüningen ein und
stieß mit Jukunden so nachdrücklich an, als hätte das
brausende Hoch ihr allein gegolten. Was er ihr dabei
sagte, konnte niemand hören, aber Leo sah, wie sie erglühte

und glückselig lächelnd die Augen niederschlug. Er selber leerte, Cornelia's gedenkend, still sein Glas bis auf die Neige.

Frau von Trommlit sprach: "Run sehe mal einer an! das hätt' ich meinem lieben Alten gar nicht mehr zugetraut."

"Und ganz vortrefflich war es," sagte Leo.

"Aber bei dem Hoch auf die Damen sollen auch Sie nicht zu kurz kommen," fuhr sie fort, "und da eine Frau, Ihre Frau, hier noch fehlt, — hoffentlich nicht lange mehr — so wollen wir ganz unter uns auf das Wohl der Dame trinken, die Ihnen am nächsten steht, Ihrer lieben Mutter, eine herrliche Frau, die ich schnell in mein Herz geschlossen habe."

"Ich banke Ihnen für dieses freundliche Wort, gnädige Frau, und werde es meiner Mutter schreiben, wie liebevoll Sie ihrer gedacht haben," sprach Leo.

Das Mahl näherte sich seinem Ende. Von dem mannigsachen Dessert wurde außer einigen Früchten wenig genossen, und als niemand mehr irgend etwas nehmen wollte, gab Daniel nach kurzer Frist seinem Herren einen stummen Wink.

"Darf ich gehorsamst bitten, gnädigste Frau Gräfin, die Tasel auszuheben?" sprach Leo zu seiner Tischdame.

"Sogleich, Herr von Bürden," erwiderte sie mit einem freundlichen Nicken und tauchte die Fingerspipen in das silberne Wasserschälchen. Balb barauf erhob sie sich und nach ihr die ganze Gesellschaft. Man begab sich paarweise wie man herausgekommen war wieder zu den unteren Käumen hinab, wo im Musikzimmer der Kasse genommen werden sollte und im Billardzimmer die Cigarren und Liköre bereit standen.

Dort sonderten sich die Herren von der holden Weiblichkeit und blieben unter sich, um zu rauchen. Nur Hüningen hielt sich zu den Damen, was ihm von diesen hoch angerechnet wurde, obwohl nur zwei von ihnen wußten oder ahnten, warum er es tat.

Trommlit nahm Leo bei Seite und sprach: "Hören Sie mal, Bürben, der Rotwein, — alle Achtung! sehr noble Marke! haben Sie noch viel davon?"

"Ich hoffe, ja," lachte Leo, "helsen Sie mir nur dann und wann ein paar Flaschen davon zu leeren; allein mache ich mich doch nicht an ihn heran."

"Tu' ich, tu' ich, Bürben!" erwiberte ber feinzüngige Kenner. "Sie follen mich balb wieber auf meinem Schimmel hier einrücken sehen."

Als Leo, nachdem er seine Cigarre weggelegt, das Musikzimmer betrat, kam ihm Frau von Trommlitz entgegen und sagte: "Gut abgeschnitten, lieber Freund! ich gratuliere Ihnen."

"Und kommen auch wieder?"

"Immer, so oft Sie mich haben wollen; die alte Trommlitzen kann niemals nein zu einem Menschen sagen," erklärte sie. "Aber jett erbarmen Sie sich einmal der armen Tosta. Das Kind läßt ben Kopf hängen, weil Sie sich noch gar nicht um sie gekümmert haben."

"Wie herzensgut Sie doch find!" sprach Leo, "aber Sie wissen wohl —"

"Jaja, ich weiß alles," fiel sie ihm in die Rede. "Bergeben Sie ihr den dummen Streich; man kann nur Mitleid mit ihr haben. Sie hat einen guten Fond, wird aber von ihrer einfältigen Mutter verdreht erzogen, auf rein Äußerliches, Oberslächliches dressiert, Gesellschaft, Bergnügen, Toilette, weiter nichts. Schabe um das blühend schöne Mädchen! wer sie näher kennt, muß sie lieb haben, und ich wünsche ihr möglichst bald einen braven Mann. Machen Sie ihr die Freude und reden Sie ein paar Worte mit ihr."

Und Leo, ebenso gutmütig wie die alte Trommligen, ging hin zu Toska und sprach eine Weile freundlich mit ihr, was sie sehr beglückte. Ihre Augen strahlten, und ihre Wangen glühten dabei.

Hüningen aber fragte Jukunden, ob sie nicht ein Lied fingen wollte, sein Freund Bürden würde sie gewiß gern begleiten, denn er spielte alles vom Blatte, und Noten wären in großer Auswahl vorhanden.

"Erlassen Sie es mir heute," bat sie mit einem innigen Blick. "So nach Tische hat man die Stimme nicht recht in der Gewalt." Den wahren Grund, warum sie nicht singen wollte, weil sie zu erregt, zu glücklich war, konnte sie ihm doch nicht eingestehen.

"D bann will ich Sie nicht quälen, aber ein anbermal, nicht wahr?" sprach er.

"Mit Freuden!" gab fie ihm zur Antwort.

Huningen ging zu ben Herren ins Rauchzimmer, und nun trat Leo an Jukunden heran und sagte: "Hat Ihnen bas Diner nicht etwas lange gebauert, gnäbiges Fräulein?"

"D bewahre! im Gegenteil!" erwiderte fie rasch und unbedacht, begriff aber sofort, welchen Sinn er diesen Worten unterlegen mußte, und geriet in Verwirrung.

"Das freut mich ganz außerordentlich," lächelte er und wandte sich mit einer leichten Berbeugung zu einer anderen, gerade vorbeistreisenden Dame, als hätte er dieser schnell etwas mitzuteilen. Er wollte Jukunden aus ihrer Berlegenheit ihm gegenüber befreien und hatte aus ihrer Antwort auch deutlich genug herausgehört, was er zu wissen gewünscht hatte.

Es war Nacht geworben, als die Wagen bestellt wurden und die Gäste suhren nach herzlichen Abschieds- und Dankesworten von Schloß Finkenwalde ab.

Als Leo mit Hüningen wieder allein war, fragte er: "Run? wie war's?"

"Alles vorzüglich," versicherte Hüningen.

"Ach, das meine ich nicht," sprach Lev. "Hast Du mir sonst nichts zu sagen?"

"Ich habe mich ganz ausgezeichnet unterhalten."

"Weiter!"

"Weiter?"

"Mein Gott, stelle Dich boch nicht so unschuldig!"

"Ach so! nun, ich habe ein Bielliebchen mit ihr ge-

"Unb?"

"Und hab' es ihr abgewonnen."

"Unb?"

"Und der Gewinner darf drei Wünsche äußern, von denen ihm einer erfüllt werden muß. Aber nun, bitte, kein Und mehr; über meine Wünsche din ich mir selber noch nicht klar."

"Ich wüßte nur einen für Dich," lachte Leo.

Hüningen schwieg und dachte: Hast Du mich mit der Toska gesoppt und genarrt, lasse ich Dich auch zappeln und raten.

Sie saßen noch lange mit der Cigarre beim Münchener vom Faß und gingen bann, beibe froh und zufrieden, schlafen.

"Der Tag war kein verlorener," sagte sich Leo, als er das Licht an seinem Bette löschte. "Die Wirtin freilich sehlte, aber auf Hüningen und Jukunden hat es heute Rosen geregnet."

## XIV.

Revor Hüningen am Montag die Rückreise nach Berlin antrat, sagte er ber Mamsell Buschberg viel Schmeichelhaftes über das Diner, jedes einzelne Gericht einer eingehenden, höchst anerkennenden Kritik unterziehend, was die also Belobte mit großer Genugtuung erfüllte. Freund aber dankte er für die Einladung dazu in einer so herzlichen Weise, daß Leo nicht in Zweifel barüber blieb, wofür ihm ber Scheibenbe vor allem andern bankte, für seinen Blat bei Tische. Zu irgend einer Andeutung aber, ob sein Zusammensein mit Jukunden zu einem heimlichen Verlöbnis geführt hatte, ließ er sich auch heute nicht herbei, und Leo konnte nicht dahinterkommen, ob die beiden sich über ihre Herzensangelegenheit ausgesprochen hatten oder nicht. Auf seine noch am Bahnhof an ihn gerichtete Frage, wann er wiederkäme, antwortete Hüningen: "Das kann ich heute noch nicht bestimmen, werde Dir darüber schreiben. Das Weihnachtsfest will ich bei meinen Eltern Was gebenkst benn Du Weihnachten zu beverleben. ainnen?"

"Ich? gar nichts. Am heiligen Abend will ich meinen Beamten und beren Frauen einen Weihnachtsbaum bei mir ansteden, und an den Feiertagen wird sich ja wohl dieser und jener Nachbar meiner erbarmen. Zu Silvester aber möchte ich meine Mutter in Weimar besuchen."

"Kommst Du nicht wieber einmal nach Berlin?"

"Wohl möglich; ich muß meinen Leuten boch ein paar kleine Geschenke unter ben Baum legen; die könnte ich in Berlin einkaufen."

"Wenn ich Dir etwas beforgen soll, verfüge über mich," erbot sich Hüningen.

"Du, bas nehme ich vielleicht mit allem Dank an," versetzte Leo schnell; "ich habe keine rechte Lust mehr zum Reisen."

"Ein Vierteljahr außer Dienst und schon bequem geworden?" lächelte Hüningen. "Da bin ich boch mobiler; ein Wink von Dir, und Du hattest mich hier."

Dann war er abgedampft, und Leo war wieder einsam und allein.

Nach seinem fröhlichen Gastmahl und besonders nach dem ihn sehr erfrischenden und erheiternden Besuch Hüningens empfand er diese Einsamkeit doppelt schwer. Er konnte ja nicht wissen, welche überraschende Entdeckung ihm nahe bevorstand und ihn wieder in Unruhe und Aufregung versehen sollte.

Gegen Ende der Woche erhielt er einen Brief, in dessen Aufschrift er Sowin von Kaßkows Hand erkannte. "Was will er noch von mir? er soll mich in Ruhe lassen, wir find fertig mit einander," murrte er, indem er den Umschlag mißmutig aufriß. Da las er denn zu seinem größten Erstaunen folgendes.

## Lieber Leo!

Die Zeitungsblätter mit von mir geschriebenen, mit "Feiresiß" unterzeichneten Artikeln, die ich Dir als Probe meines politischen Stils von der Reise aus zusandte, haft Du hoffentlich erhalten. Ich habe mich nach meinem Austritt aus dem Dienst als Journalist hier niedergelassen und werde in meiner publizistischen Tätigkeit von der hiesigen Königlichen Regierung auf das Zuvorkommendste durch Insormationen und Direktiven unterstützt, sodaß ich in ihrem Sinne für mehrere große Zeitungen schreibe. Weine Unabhängigkeit habe ich mir aber nach jeder Richtung hin gewahrt und werde niemals etwas veröffentlichen, was gegen meine Überzeugung wäre.

Heute sende ich Dir durch Postanweisung fünschundert Mark mit der Bitte, sie freundlich anzunehmen. Es ist freilich nur eine sehr geringfügige Abschlagszahlung im Verhältnis zu der Summe, mit der Du mir aus der Klemme geholsen und mir meine Ehre gerettet hast. Dennoch schicke ich Dir das Wenige, damit Du meinen guten Willen siehst, mit dem durch Arbeit ehrlich Erwordenen meinen Verpflichtungen gegen Dich allmählich nachzukommen. In der Folge hoffe ich Dir häusigere und immer größere Zahlungen seisten zu können;

meinen Dank für Deine Hilfe kann ich Dir allerdings niemals abtragen, denn dieser ideale Teil meiner Schuld ist untilgdar. Wenn ich aber erst einmal ganz oder vielleicht schon ehe ich ganz aus ihr heraus bin, Du mir meinen Leichtsinn, ohne Deine Erlaubnis einen Wechsel auf Dich auszuschreiben, verziehen haben wirst und dann nichts Trennendes mehr zwischen uns steht, dann gewährst Du mir vielleicht ein versöhnliches Wiedersehen und reichst mir wieder Deine liebe Freundeshand.

Gönne mir eine Zeile, ob dies hoffen barf Dein

Dir ewig bankbarer, treu ergebener Edwin von Raßkow.

Leo traute seinen Augen nicht. "Was ist das? — nichts Trennendes mehr zwischen uns steht? und seine Ehre gerettet? doch nur vor der Welt, die von der Fälschung nichts weiß. Was denkt er sich denn? ist denn so etwas jemals im Leben auszulöschen, wie wenn man eine Rechnung bezahlt, die einem mit dankend erhalten quittiert wird? Nein, mein Junge, wir sind nicht quitt und werden es niemals werden. Herr meines Lebens!" schrie er plöglich auf und suhr sich mit der Hand durchs Haar, "wenn — wenn ich ihm Unrecht getan hätte! — der Wechsel! der Wechsel! wo ist der Wechsel? — beim Bankier; ich muß ihn haben, schnell, nur schnell!"

Er warf den Brief auf den Tisch und stürzte zum Rentmeister, dem er den Auftrag gab, den Wechsel sofort vom Bankhause kommen zu lassen. "Bis wann kann er hier sein?" fragte er erregt.

"In drei bis vier Tagen," meinte Herr Specht.

"So lange dauert das? bitte schreiben Sie heute noch."
"Selbstverständlich, Herr Baron!"

In sein Zimmer zurückgekehrt, nahm er den Brief wieder zur Hand und entdeckte nun, was er beim ersten stücktigen Lesen übersehen hatte, daß dieser aus Kassel datiert war. "In Kassel ist Edwin," rief er aus, "in Kassel! steht mit der Regierung in Berbindung, kennt vielleicht Hersfeld und — und Hersfelds Frau. Welche Perspektive eröffnet sich mir da! o wenn mich doch diesmal mein Hossen nicht tröge!" —

Enblich, am vierten Tage nach ber Einforberung, brachte ihm ber Rentmeister ben eingegangenen Wechsel, und teils zu seiner Beschämung, teils zu seiner großen Freude überzeugte sich Leo, daß dieser nicht sein nachgeahmtes Accept trug, also teine Fälschung war. Es war ein einfacher Wechsel mit zwei Monat Sicht, gezogen auf den Freiherrn Leo von Bürden, Majoratsherrn zu Finkenwalde. Der Manichäer, der daß acceptlose Papier, vermutlich nach Abzug von sehr hohem Diskont, gekauft hatte, mußte wohl von Leo's reichem Besitz Kenntnis gehabt und sich gesagt haben, daß der Majoratsherr seinen bedrängten Freund gewiß nicht im Stiche lassen, sondern den Wechsel prompt honorieren würde. Nur in dieser Hoffnung hatte

er das gewagte Geschäft gemacht und, da es geglückt war, den wucherischen Gewinn schmunzelnd eingestrichen.

Leo bereute seinen schnöben Berbacht gegen ben Freund aufs tieffte, zumal er ihn baraufhin gezwungen hatte, ben Abschied zu nehmen, was, ba keine unehrenhafte Sandlung vorlag, nach Einlösung bes Wechsels nicht nötig gewesen ware. Daß jener sein ihm unter vier Augen gegebenes Bersprechen nicht gehalten hatte, verzieh er bem Rückfälligen, benn mehr noch hatte Edwin jest ihm zu verzeihen, und bas mußte Leo suhnen, aber wie? Dem Uhnungslosen gestehen, welches Verbrechens er ihn für fähig gehalten hatte, durfte er nicht. Das Geringste, was er tun konnte, war, einen Strich durch die Schulb zu machen, auf beren Bezahlung er ohnehin nicht gerechnet hatte. Die gesandten fünfhundert Mark wollte er, um den Freund nicht zu franken, annehmen, aber weiter feinen Pfennig. Edwin sollte von biefer Laft befreit sein, damit er sich beshalb keine Sorgen machte und sich teine Entbehrungen auferlegte. In gang anderer Weise aber wollte er ihn durch eine treue, hingebende Freundschaft zu entschädigen suchen, ihn zu sich einladen und ihm hier alles zu Gute und zu Liebe tun, was er nur irgend vermöchte.

Gleich setzte er sich hin und schrieb einen sehr herzlichen Brief an Sowin. Er sollte sofort nach Finkenwalde kommen und so lange hier bleiben, wie er Lust hätte; je länger je lieber wäre es Leo. Bon der Schuld aber dürfte keine Rebe mehr zwischen ihnen sein, die wäre ein für allemal

abgetan und vergessen. Edwin sollte ihm den Tag seiner Unkunft melben und hier mit offenen Armen empfangen werden.

Daß bei bieser Einladung das Berlangen, etwas über Cornelia zu ersahren, eine große Rolle spielte, war sich der Briefschreiber voll bewußt, denn durch Sdwins Mitteilung von der Wahl seines Wohnsiges war Leo's entschlummerte Sehnsucht nach der Geliedten plöglich wieder aufgerüttelt worden. Es fragte sich nur, ob er dem in Liedessachen wenig Strupulosen unbedingtes Vertrauen schenken und ihn zum diskreten Erforschen der Verhältnisse im Hersfeldschen Hause veranlassen durfte. Daraushin wollte er den Freund prüfen, sobald er ihn hier unter seinem Dache hatte, und danach sich entscheiden, was er etwa mit ihm wagen könnte.

Über das Thüringer Land kamen jetzt unfreundliche Tage. Es regnete, regnete von früh bis spät. Mit eintönigem Rieseln und Plätschern strömte es ununterbrochen aus einem sachgrauen Himmel hernieder, als wenn es niemals wieder aufhören wollte. Ein Schleier hing zwischen Schloß und Park, daß die fast entlaubten Bäume nur undeutlich wie durch beschlagene Fensterscheiben zu sehen waren. Zuweilen suhr ein Windstoß daher, schüttelte zum Übersluß auch noch das an den Zweigen entlang rinnende Wasser herab und streute nasse Blätter auf den nassen Boden, wo sie, die einst sonnendurchleuchtet, frisch und grün an ihren Stielen sich schaukelten, nun mit ihrem fahlen Gelb und Braun abgestorben neben und auf einander gehäuft lagen und verdarben, ein trübseliger Anblick.

Leo, in seiner unfreiwilligen Haft, trat oft ans Barometer und klopfte verdrossen baran herum, aber ber Pfeil wich und wankte nicht von bem tiefen Standpunkte, auf ben er gesunken war.

Hür Sdwins bevorstehenden Besuch waren das schlechte Aussichten, und jammerschade war es, daß der trozdem mit Ungeduld Erwartete nicht wenigstens vierzehn Tage früher geschrieben hatte, als es noch gutes Better war. Dann hätte ihn Leo zu seinem Diner eingeladen und ihm Toska zur Tischdame gegeben. Wie dieser Don Juan der sehr Zugänglichen dann die Cour geschnitten hätte, und wie die zwei abgeseimten Herzenssfänger mit einander sertig geworden wären, das zu beobachten wäre ihm ein Hochgenuß gewesen. Aber dieses Schauspiel konnte er sich ja immer noch bereiten, wenn er die beiden hier einmal zusammenbrachte.

Eine ganze Woche lang hielt der Regen an, dann drehte sich endlich der Wind, wehte von Osten, segte die Wolken weg und klärte den Himmel, nun auch eine frühe Kälte mit sich bringend. An dem Bormittage erhielt Leo ein Telegramm aus Kassel: Komme heute, konnte nicht eher. Raßkow. "Was der Mensch für ein Glück hat!" sagte Leo. "So lange es gießt, kann er seine Artikel krizeln, und sobald er frei wird, scheint die Sonne. Na, willkommen, sedersuchsender Feiresiß!"

Und am Abend war er ba. Seelenvergnügt sprang er aus dem Zuge in Leo's Arme und rief: "Da bin ich! nun laß mich im verrufensten Spukzimmer Deines Uhnenschlosses wohnen; ich habe noch nie einen Geist gesehen und graule mich nicht."

"Laß nur Deinen eigenen Geist in meinen vier Wänden herumspuken; Gespenster gehen hier nicht um," erwiderte Leo freundlich. "Aber jett komm, die Rosse scharren und wollen nicht mehr stehen, Du hast Verspätung."

"Natürlich! wo hätte man die wohl nicht im Leben?" lachte Edwin.

Beim Schein ber Wagenlaternen fuhren fie auf bem schon wieder getrockneten Wege rasch dahin, sich ohne jede Beklemmung beiderseits so lebhaft unterhaltend, wie es das Geräusch der Räder und der trabenden Sufe zuließ. Aber erft im hell erleuchteten Bestibul des Schlosses konnte Leo ben Freund, ben er seit Jahren nicht gesehen hatte, genauer betrachten und fand ihn unverändert. Edwin war von schlanker, muskulöser Gestalt und gesunder Gesichtsfarbe. Das von Natur leicht gelockte, ein wenig in die Stirn hängende Haar und ber Schnurrbart über bem etwas sinnlich geformten Munde waren beinahe hellblond zu nennen, und die starken, gradlinigen Brauen verlieben bem burchdringenden Blid seiner stahlgrauen Augen einen seltsam bestrickenden Ausdruck, deffen sich Leo von früherher wohl erinnerte, der ihm aber jest aufs neue wie ein besonderes Rennzeichen auffiel und ihn eigenartig berührte.

Der von der kurzen Reise nicht Ermüdete begab sich, von Daniel geführt, nach seinem im oberen Geschoß ge-

legenen Logis und ließ ziemlich lange auf sich warten, ehe er wieder zu Leo herunterkam.

Das Herrenzimmer war durch ben geheizten Ofen genügend erwärmt, aber auch im Kamin flackerte ein offenes Feuer, was dem schönen Raume etwas ungemein Behagliches gab. Dort saßen die beiden nun bequem in den roten Juchtensessen, rauchten und tauschten Fragen und Antworten über ihr gegenwärtiges Leben aus.

"Deine mir einst von München aus zugesandten Zeitungsmaniseste haben mich in hohem Grade interessiert," bemerkte Leo, "aber wie bist Du nur auf das kuriose Pseudonym "Feiresiß" versallen?"

"Feirefiß," sprach Edwin, "war, wie Du weißt, der Halbbruder Parzivals und an seinem Körper scheckig wie eine Elster, denn er hatte eine zweisardige Haut, und weil ich einst zweierlei Tuch auf dem Leibe getragen habe, wählte ich mir diesen literarischen Verstecknamen, um das edle Geschlecht derer von Raßtow durch mein socialpolitisches Ausderartschlagen nicht zu kompromittieren."

"Aha!" machte Leo, "ba haft Du Dir allerbings eine gute Maske vorgebunden, hinter der ich Dich nicht gesucht hätte."

"Redaktionsgeheimnis, lieber Leo!"

"Ich werde es streng im Busen bewahren," gelobte ber nun barüber Aufgeklärte.

Sobann wollte Leo von seinem Gaste wissen, womit er ihm hier einiges Bergnügen bereiten könnte, ob Edwin reiten ober sahren möchte, einen Rehbock schießen, Billard spielen, zuweilen einen Abend in Gesellschaft ber Gutsnachbarn verbringen, in deren Familien es auch hübsche und liebenswürdige junge Damen gäbe, u. s. w.

"Mache mit mir nicht viel Umstände," bat Edwin. "Deine Gesellschaft allein bereitet mir die größte Freude, und ich bin mit allem zufrieden, was Du vorschlägst, bis auf das Scharwenzeln mit unverheirateten jungen Damen. So ein Augenblicksssirt, kaum des Anbandelns wert, ist nicht meine Sache, das ist unpraktisch und hat keinen Zweck."

Für ein ergögliches Scharmützel mit Toska war er also nicht zu haben.

"Außerdem," fuhr Edwin zögernd fort, "ist Dein Bergnügungsprogramm für den einen Tag, den ich hier bleiben kann, viel zu reichhaltig."

"Was? einen Tag? länger nicht?" rief Leo.

"Nein, leiber nicht," erwiberte Edwin. "Ich bin Dir von Herzen dankbar, daß Du mir dieses Wiedersehen bereitet und mich so liebevoll hier aufgenommen haft, aber meine journalistischen Verpflichtungen gestatten mir keinen längeren Urlaub. Sei mir nicht böse darum!" fügte er mit schmeichelndem Ton hinzu, als Leo, ohne zu antworten, verdrossen ins Feuer starrte, "es geht diesmal nicht anders."

"Wie kann ich Dir böse sein, wenn Dich Pflichten zurückrusen! nur hatte ich mich auf einen längeren Besuch von Dir gespitt," sagte Leo mit Bedauern und zugleich in der Erkenntnis, daß da zum Reden von seiner Herzens-Kulius Bolff, Rweisel der Liebe. angelegenheit keine Zeit zu verlieren war. Run, vielleicht konnte er nachher bei Tische versuchsweise ein paar verschleierte Andeutungen machen.

Aber Edwin entfaltete während des Abendeffens eine unbändige Gesprächigkeit, nicht etwa um sich über ein inneres Bedrücksein hinwegzuhelsen, das er gar nicht empfand, sondern in seinem unverwüstlichen Humor, mit dem er sich in jede vom Augenblick gegebene Lage sand. Er schien sich auch keineswegs als Schuldner oder gar Schuldigen Leo gegenüber zu sühlen und plauderte mit vor Fröhlichkeit strahlenden Augen so sorglos, als wenn niemals die kleinste Berstimmung zwischen ihnen beiden gewaltet hätte.

Als ihm Leo wieber einmal bas Glas gefüllt hatte, schlürfte Edwin ben eblen Pfälzer mit vollem Genuß und sagte mit einem sinnenden Blick auf das goldblinkende Naß im Römer: "Das glaub' ich: wo solch ein spiritus familiaris im Kellergewölbe haust, da haben andere Geister keine Macht."

"Was für andere Geister meinst Du?" fragte Leo.

"Nun, ich will Dir nicht verhehlen," fing Edwin mit einem verschmitten Lächeln an, "daß ich trot Deiner Berssicherung, hier im Schlosse ginge nichts Übernatürliches um, schon gleich nach meiner Ankunft hier ein kleines gespenstisches Abenteuer zu bestehen hatte."

"Da bin ich doch neugierig," sprach Leo, "erzähle!" "Als ich oben aus meinem Zimmer herausgetreten war und die Treppe suchte, um mich wieder zu Dir hinab zu begeben, kam auf dem etwas dämmerigen Korridor eine schwarze Gestalt lautlos und langsam bahergeschwebt. die ich den Umriffen nach für eine weibliche nehmen mußte. benn das Licht ber Wandlampe beschien sie von rudwärts, so daß ich ihr Gesicht nicht sehen konnte. Bon einem pridelnden Grufthauch durchschauert grüßte ich sie ehrfurchtsvoll, wofür sie mir mit einer steifen, altfrankischen Berneigung bankte, die ich ihr wiederum mit einem graziösen Bas und einer noch tieferen Reverenz vergalt. Bis jest war alles in feierlichem Schweigen vor sich gegangen, und noch wußte ich nicht, ob die höfliche Dame eine mit ihrem Astralleib spukende Ahnfrau oder ein Wesen von Fleisch und Blut war, als fie mit einer klanglosen Grabesstimme anhub: "Ich wollte mich nur erkundigen, ob der Herr in seinem Zimmer alles in Ordnung gefunden und nichts vermißt hat.' ,Alles höchst komfortabel und zum Empfang bes vornehmsten Besuches aus ber vierten Dimension bereit, gnädige Frau!' versicherte ich. Bitte, Mamsell, nicht Frau!' entgegnete sie gefrankt. "Mademoiselle?" fragte ich erstaunt, also aus dem achtzehnten Jahrhundert, aucien régime, - gut fonserviert! mes compliments, Made-Bflegen Sie immer ichon zu vormitternächtiger moiselle! Beit Ihr Revier zu visitieren?' ,Wenn Sie mich für eine Geistererscheinung aus dem achtzehnten Sahrhundert halten, so irren Sie sich, mein Herr! fauchte fie mich an, kehrte mir ben Rücken und ftrich unhörbar von dannen, spurlos im Dunkel verschwindend und jedenfalls schwer beleidigt. Nun sage mir: wer war die schloßdurchwanbelnde Jungfrau?"

"Das war die Mamsell Buschberg, die treffliche Vorsteherin meines Hauswesens," lachte Leo. "Ich werde ihr Deinen abergläubischen Irrtum auftlären, dadurch entstanden, daß Du auf einen Spuk in diesen alten Mauern von vornherein gefaßt warst."

"Aberglauben? sage nur dreist schlechten Witz," gestand Edwin ehrlich ein. "Jedenfalls entschuldige mich, bitte, bei Deiner dame d'honneur, denn wenn ich es selbst versuche, passiert mir vielleicht wieder eine andere Dummheit, ein leider nicht seltenes Borkommnis bei mir."

"Wirklich? wenn das ein anderer von Dir sagte, würd' ich's nicht glauben," warf Leo ein.

"Doch boch! man läßt sich gehen und plat unbedacht mit einer dämlichen, höchst unpassenden Außerung heraus, mit der man sich heillos blamiert, oder man kann sich nicht genügend beherrschen, um eine auf der Zunge schwebende Schnoddrigkeit herunterzuschlucken. Aber das sind ja kleine, verzeihliche Flüchtigkeiten im Bergleich mit der permanenten Stumpfsinnigkeit und undurchbringlichen Borniertheit, gegen die es keinen Mauerbrecher und keinen Sprengstoff gibt, die, ohne Takt und Feingefühl, nichts merkt, nichts versteht, weder eine leise Anspielung noch einen deutlichen Wink mit dem Zaunpfahl, und der gegenüber selbst eine mehr als himm:lische Geduld in Berzweiflung gerät und zu den tötlichsten Mitteln greisen muß."

"Haft Du von der Dummheit anderer schon viel zu leiden gehabt?" fragte Leo mit einem Anflug gutmütigen Spottes.

"Soll wohl heißen, ob mehr als von meiner eigenen?" lächelte Edwin, sich mit einer schlanken, weißen Hand ben zierlichen Schnurrbart kräuselnd, "ja, das ist schwer zu sagen. Über eine selbstgemachte Dummheit ärgert man sich ja immer am meisten, aber eine quälerische Reue darüber ist eine unnütze, ganz überflüssige Kur, denn eine gründliche Besserung bringt sie doch nicht zuwege."

Ganz noch der alte Edwin von Raßtow! dachte Leo, aber sagen konnte er nichts, denn der wie ein Uhrwerk aufgezogene Freund ließ seiner Redseligkeit zügellosen Lauf und sprang unvermittelt von einem Gegenstande zum andern über, sodaß ihm bei dem beständigen Sprechen die Cigarre ausgegangen war. Nachdem er sie, sich erhebend, über dem Cylinder der auf dem Tische stehenden Öllampe wieder in Brand gesetzt hatte, sing er an: "Weißt Du, lieder Leo, eins muß ich Dir doch sagen. So viel oder vielmehr so wenig ich auch von Deinem grandiosen Herrensitzt hier gesehen habe, alles ist schön und imposant, mit einem Worte echt seudal, aber nimm mir's nicht übel, diese vorsintslutigen Petroleumlampen gehören hier nicht her. Du solltest Dir elektrische Beleuchtung anlegen."

"Damit Du hier in bem Dämmerschein nicht wieber Gespenster siehst?" lachte Leo.

"Gewiß, auch bas!" stimmte Edwin heiter ein. "Aber Scherz bei Seite! Das ist wirklich heutzutage gar keine große Sache mehr. Eine kleine Dampfmaschine würde vollkommen als Motor genügen für eine Dynamo, die Dir einen so starken Strom liefert, um alle Räume Deines

Schlosses in ein Meer von Licht zu tauchen, und bis Weihnachten könnte die ganze Geschichte hier six und fertig sein. Soll ich Dir vom Kasseler Elektrizitätswerk einen Ingenieur schicken, der die Aufmessungen vornimmt und Dir einen Anschlag macht?"

"Nur sachte, sachte, Du heißblütiger Stürmer und Dränger!" sagte Leo. "Da muß ich doch erst mit meinem Finanzminister, dem Rentmeister, Rücksprache nehmen, ob auch die Mittel dazu vorhanden sind."

"Einen Rentmeister hast Du?" rief Edwin, nicht wenig verwundert seine dichten, blonden Brauen hochziehend, "kannst Du lachen! Aber dann brauchst Du Dich doch nicht um die Aufbringung der Mittel zu kümmern, das ist doch seine Sache; wozu ist er denn Rentmeister? Sollst mal sehen, wenn Du hier Gesellschaften und Bälle gibst, wie dann die Brillanten im Haar und auf den blendenden Nacken der "liebenswürdigen jungen Damen" Deiner Nachbarschaft ganz anders blitzen und funkeln, wenn sich elektrische Strahlen in ihnen brechen und spiegeln! Und weiter noch! Früher sagte man: koche mit Gas! jetzt heißt es: koche mit Elektrizität! nun denke mal, wie sich die höchst vortrefsliche Mademoiselle — wie heißt sie?"

"Mamfell Buschberg."

"— Mamsell Buschberg freuen würde, wenn sie mit elektrischer Energie kochen und braten könnte!"

"Elektrische Energie beim Kochen! Du bist ein Schwärsmer," lachte Leo.

"Ich ein Schwärmer? nicht die Spur! praktisch bin

ich," erwiderte Edwin und fuhr, immer eifriger werdend, fort: "Aber ihr stockonservativen Agrarier wollt den Fortschritt der Zeit nicht verstehen, verachtet die moderne Technik und klebt am sogenannten guten Alten, als wäre der Stundenzeiger der Kultur auf dem Punkte eingerostet, auf dem er schon vor einem halben Jahrhundert gestanden hat. Na, prost, Leo! nichts für ungut! ich glaube, ich habe Dich müde geschwatzt, und es ist schon spät, wenn meine Uhr richtig zeigt. Also gute Nacht, schlaf wohl und habe Dank für Deine Freundschaft und Güte und für Deine Gedulb mit mir!"

Auch Leo erhob sich und klingelte dem Diener. Als dieser erschienen war, fragte er: "Willst Du morgen früh geweckt sein?"

"Ich bitte darum," sprach Edwin, "möchte ben Tee mit Dir zusammen einnehmen. Ober trinkst Du Kaffee?"

"Nein, nein, Tee," versicherte Leo und warf Daniel einen Blick zu, den der schnell Verstehende mit einem leisen Nicken erwiderte.

Sie schüttelten sich die Hände, und Swin ging mit Daniel. In der Tür wandte er sich aber noch einmal um und rief, mit erhobenen Fingern dazu knipsend: "Leo— mehr Licht!" Und übermütig sachend entschwand er.

"Jaja, Licht!" nickte Leo, als er allein war, vor sich hin, "stecke mir nur ein Licht an über das, was klar zu sehen mich einzig und allein verlangt!"

## XV.

Hls Leo am Morgen seinen Gast zum Tee erwartete, stand sein Entschluß fest, ihn um eine orientierende Auskunft über Cornelia's fragliches Cheglud zu bitten, die er ihm brieflich erstatten sollte, sobald er sich aus eigenem Augenschein ein Urteil darüber gebildet haben würde. Er hatte noch lange wach im Bett gelegen und im Hinblick auf sein Borhaben über Edwins Brauchbarkeit zu diesem Freundschaftsbienste nachgesonnen. Das Endergebnis seiner Erwägungen war ein günftiges gewesen. Das Charakterbild des Freundes, wie es sich Leo aus früheren Erfahrungen und jetigen Beobachtungen zusammenstellte, war ein ihm durchaus sympathisches. Sein bewegliches, in wechselnden Farben schillerndes äußeres Wesen barg trot seiner etwas freien Lebensauffassung einen gesunden Rern von anständiger, ehrenhafter Gefinnung, und wenn ihm nicht seine schnell auflodernde Leidenschaftlichkeit einen Streich spielte, so war er nicht bloß ein liebenswürdiger, sondern auch ein verläßlicher Mensch, dem man in wichtigen Dingen wohl Vertrauen schenken durfte. tat Leo, fest überzeugt, daß Edwin dieses Bertrauen nicht täuschen, vielmehr den ihm erteilten Auftrag in strengster Berschwiegenheit und in geschickter, taktvoller Art zur Ausführung bringen würde.

Er wollte ihm seinen Bunsch im Laufe bes Tages ganz gelegentlich als etwas nicht viel Bebeutendes mitteilen. Allein er sah wohl ein, wie vorsichtig er auch die Worte setzen mochte, bennoch würde der geriebene Praktikus das mehr oder minder verhüllte Geständnis heraushören, daß er die Frau eines Andern liebte. Es kam nur darauf an, den einzigen, der ihm helsen konnte, auf die subtilste Weise in sein schüchternes Geheimnis einzuweihen.

Balb erschien auch Sdwin im Gartenzimmer, wo sie nach frohem Morgengruß an dem mit allerlei lockenden Dingen besetzen Tische Plat nahmen und jeder nach dem griff, was ihm grade mundgerecht war. Während dieser angenehmen Beschäftigung hielt Sdwin mit dem Ausdruck seines wohligen Gefühls nicht zurück, einmal in aller Ruhe und Behaglichkeit frühstücken zu können, was ihm bei seinem ungemütlichen Tagesansang zu Hause niemals versönnt wäre. Da läge immer schon ein Hausen Zeitungen, die er Spalte für Spalte durchackern müßte, sich Notizen und Auszüge machend, worüber ihm oft der Tee in der Tasse kalt würde. Hier aber könnte er einmal fröhlich und sorglos genießend die Füße lang ausstrecken und Politik Politik sein lassen.

"Das tu, lieber, abgehetzter Tintenfisch, und freue Dich Deiner leider so knapp bemessenen Muße," sprach Leo. "Wir haben ungeheuer viel Zeit, uns beiben schlägt hier keine Uhr."

"Ja, Du bist ein Glücklicher," rief Sowin. "Erzähle mir doch, wenn Du willst, wie Du in den Besitz bes Majorats gekommen bist."

Gern berichtete ihm Leo, wie der grausame, launenhafte Thrann aller Staubgeborenen, der Tod, dem einen genommen und dem andern gegeben hatte, was das Leben an irdischen Schähen einem vom Geschick Begünstigten zu bieten vermag.

Aufmerksam folgte Swin der kurzen Darlegung der Familien- und Erbschaftsverhältnisse und bat dann seinen freundlichen Wirt, ihm die Räume des Schlosses zu zeigen. Auch dazu war Leo sofort bereit. Nach beendetem Frühstück durchwandelten sie sämtliche Gemächer unten und oben, zuletzt auch den großen Speisesaal mit den Gemälben der Bürdenschen Ahnen, unter denen dem Verehrer weiblicher Schönheit besonders das der Feodora mit dem kost-baren alten Geschmeide um den Hals in die Augen stach. Leo gab ihm einige Auskunft über die im Vilde Dargestellte, erwähnte jedoch nicht, was ihm seine Mutter über die künftige Verwendung des prächtigen Goldschmuckes gesagt hatte, als sie ihn in dem Schranke entdeckten und er ihn ihr zum Geschenk machen wollte.

Den ausgiebigen Besuch der Bibliothek verschob Leo auf den Nachmittag und schlug einen Spazierritt vor, der Edwin sehr genehm war und auf den er sich in Boraussicht dieses Anerbietens auch mit seiner Kleidung notdürftig eingerichtet hatte. Er sollte den ruhigeren, leicht trabenden Braunen reiten, der Baron Clemens' Leidroß gewesen war, während Leo seinen seurigen Schweißsuchs wählte, den er einem Ulanenofsizier in der Kreisstadt abgekauft hatte.

Eine halbe Stunde später fagen fie im Sattel und ritten hinaus ins Feld dem Walbe zu. Da blies und schnob ihnen aber ein heftiger Wind grad ins Gesicht und erschwerte ihnen das Reden dermaßen, daß sie sich die wenigen gewechselten Worte fast zuschreien mußten. vertrauliche Mitteilungen war dabei natürlich nicht zu benken, und als sie in den Wald kamen, wo es oben in ben blätterlosen Baumgerippen brauste und knarrte, unten aber stiller war als auf bem freien Felbe, tat Edwin so viele land- und forstwirtschaftliche Fragen, die zum Teil sehr ausführliche Antworten erheischten, daß Leo mit dem Thema, das ihm zumeist im Sinne lag, nicht einspringen tonnte. Auf dem Heimritt aber, wo sie, den Wind im Rücken, scharf zutraben mußten, um rechtzeitig zum Mittageffen nach Hause zu kommen, war eine zusammenhängende Unterhaltung ausgeschlossen, und nachher, als sie unweit bes Schlosses die Pferde im Schritt geben ließen, war es zu spät dazu.

Wie nahe sich jedoch die Gedanken der Reiter auf ihrem gezwungen schweigsamen Hinwege zum Walde begegnet waren, ahnten sie beide nicht. Vor Leo's innerem Luge schwebte die holde Gestalt der fernen, heiß ersehnten

Frau, zu der er den Freund schicken wollte, daß er ihr ins Antlit und ins Herz schaue, um zu erspähen, wie es bort um ihr Wohl oder Weh bestellt war. Edwin aber hatte nach der Besichtigung des Schlosses die sich ihm aufbrängende Empfindung, daß da eine schöne, anmutige Frau fehlte, die in den prächtigen Räumen als anordnende Herrin schalten und walten, bei glänzenden Festen die Honneurs machen und bem sie auf Händen tragenden Manne das Dafein mit dem Sonnenschein hingebenber Liebe verklären mußte. Den Anzeichen nach war indeffen eine Abhilfe dieses einzigen Mangels hier in nächster Zeit nicht zu erwarten. Wie ein glücklich Liebender, freudig Soffender fah Leo nicht aus. In seinem Blick lag zuweilen etwas Dufteres, Schwermutiges, als stünde ihm vor dem vollen Genusse des Lebens ein nicht zu beseitigendes Hindernis im Wege ober als trüge er ein bitteres Leid in sich verborgen. Was konnte das sein? fragte sich Edwin mit dem Bunsche, dem offenbar von irgend etwas Bedrückten eine wirkliche ober nur eingebilbete Sorge zu nehmen, deren Ursache er sich nicht vorzustellen ver-War es doch nicht eitel Neugier, was ihn raten und wittern ließ, sondern aufrichtige Teilnahme an dem scheinbar so beneidenswerten Lose bes hochherzigen Freunbes. ber für ihn mehr getan hatte als ihm jemals zu vergelten war. Denn mit Rückzahlung seiner Schuld, wovon Leo nichts wissen wollte, ware das nicht ausgeglichen; womit aber sollte er bem dienen und danken. ber alles besaß ober bem alles zu Gebote stand, was

menschlichem Begehren zu erlangen möglich ist, außer bem einen, höchsten Glücke, das ihm kein anderer als allein er selber sich verschaffen konnte.

So kehrten sie ins Schloß zurück ohne daß es zu einer Aussprache zwischen ihnen gekommen war. Was der eine gern ersahren und der andere gern kundgegeben hätte, blieb ungefragt und ungesagt, aber jeder lauerte auf eine günstige, sich von selbst darbietende Gelegensheit dazu.

Nachdem sie sich umgezogen hatten, setzten sie sich an ben gebeckten Mittagstisch mit einem von bem rauben Berbstwinde geschärften Appetit, der einem leder bereiteten Mahle alle Ehre anzutun fähig und geneigt war. dem Verspeisen der Suppe, wobei keiner von ihnen ein Wort gesprochen hatte, lehnte sich Edwin auf seinem Stuhle weit zurud und begann tief aufatmend, wie von einer abgeworfenen Last befreit: "Ah! biese köstliche, burch nichts gestörte Rube hier rings umber ist ein wahres Labsal für jemand, ber wie ich aus einer boch immerhin ziemlich lebhaften Stadt kommt und nun auf einmal kein anderes Geräusch mehr hört als das Brausen des Windes und dann und wann eine Bogelstimme, kein Wagengeraffel und Beklingel von Stragenbahnen, kein Beschrei und viel Lärm um nichts. Wie muß bas erft auf Dich gewirkt haben, Leo, der Du aus dem nervenzerrüttenden Treiben und Tosen einer Beltstadt hierher versett wurdest, hätt' ich balb gesagt."

"Ganz recht, auf allerhöchste Verfügung bes Schichals

hierher verset," lächelte Leo, "und ich bin zufrieden mit bem Tausch."

"Das glaube ich wohl," sprach Sdwin, "aber anderseits wirst Du in Bezug auf ästhetische, künstlerische und besonders gesellschaftliche Freuden und Genüsse hier auch viel vermissen, was Dir die Großstadt auf Schritt und Tritt entgegenbrachte. Ist es Dir nicht schwer geworden, Dich in diese Landeinsamkeit zu sinden?"

"Ich kam grade zur Erntzeit her, hatte also von vornherein alle Hände voll zu tun, mußte mich fleißig in die ökonomischen Berhältnisse hier einarbeiten und war den ganzen Tag draußen auf dem Felde oder auf dem Wirtschaftshof inmitten meiner Leute; da empfand ich die Einsamkeit nicht," erwiderte Leo.

"Du spracheft gestern von Deinen Gutsnachbarn, mit benen Du mich bekannt machen wolltest. Stehst Du in einem regen Verkehr mit ihnen? und sind es nette Leute?" fragte Edwin mit einem gespannten Blick in Leo's unbewegtes Gesicht.

"Auf beibes kann ich Dir mit ja antworten. Hier wohnen in nicht zu weitem Umkreis vier ablige Familien, mit benen ich einen bequem freundschaftlichen Umgang pslege. Es ist auch noch eine fünste da, die mich jedoch weniger anzieht. Die vier aber sind sein gebildete, Liebenswürdige Menschen, die Männer wie die Frauen und die Fräulein, mit benen allen es sich ganz vergnügt leben läßt," sagte Leo mit einem Gleichmut, der Edwin belehrte, daß er mit diesem ersten, behutsam ausgestreckten

Fühler den dunklen Punkt in Leo's Gemütsverfassung noch nicht getroffen hatte. Auf der richtigen Spur aber glaubte er zu sein: cherchez la femme!

"D da haft Du in Deiner Weltabgeschiebenheit hier vielleicht eine angenehmere Geselligkeit als Du in Berlin hattest, wo es für einen unverheirateten Offizier nicht leicht sein soll, in näheren Berkehr mit distinguirten Familien zu kommen," tastete er langsam weiter.

"So ift es in der Tat," erwiderte Leo, der nicht im entferntesten daran dachte, daß Edwin mit diesen Fragen und Bemerkungen eine bestimmte Absicht versolgen könnte. "Ich habe dort fast ausschließlich mit Kameraden verkehrt und din während der zwei Jahre nur selten in Gesellschaft von Damen gewesen, habe mich allerdings auch nicht darum bemüht, denn es lag mir nichts daran."

He sa lag ihm nichts baran, wiederholte sich Edwin. Sollte ich boch auf falscher Suche sein? Er schwieg und machte sich nachdenklich über bas Gericht her, bas er vor sich auf dem Teller hatte. Bon der Redseligkeit und dem sprudelnden Humor des gestrigen Abends war heute nichts bei ihm zu spüren. Ihn beschäftigte seit diesem Morgen Leo's auffallend unruhiges und zerstreutes Wesen, für das er immer noch keinen stichhaltigen Grund entdeden konnte.

Leo aber nahm ben für kurze Zeit fallen gelassenen Gesprächsfaben wieber auf indem er fragte: "Run, und Du? wie steht es benn mit Deiner Geselligkeit? hast Du außer ben beruflichen auch schon private, persönliche Berbindungen in Kassel angeknüpft?"

"Fast noch gar nicht," versetzte Edwin. "Ich verkehre mit einigen Redakteuren und Journalisten und ein paar einzelnen Herren von meinem Junggesellenstammtisch, mit denen ich mich zuweilen auch Abends zu einem Glase Bier treffe. Das ist alles, denn zu einem Familienverkehr hatte ich noch keine Gelegenheit."

"Du schriebst mir boch, Du hättest Beziehungen zur bortigen Regierung und erhieltest von ihr maßgebende Instruktionen. Die wirst Du boch nicht von Subalternbeamten entgegennehmen."

"Nein, Hintertreppen benutze ich nicht," lachte Edwin. "Weine Informationen empfange ich von zwei Räten, einem geheimen und einem noch nicht geheimen."

"Und stehst auf gutem Fuße mit ihnen?"

"Ja, burchaus; freilich nur auf dem Höflichkeitsfuße, so zu sagen in geschäftlichem, literarischem Berhältnis, denn ihnen meinen Besuch in ihrer Behausung zu machen haben sie mich dis jetzt noch nicht aufgefordert, und mich ihnen gesellschaftlich aufdrängen will ich nicht," erwiderte Edwin. "Der eine, der Geheime Rat, ist ein älterer, sehr wohlwollender Herr, für mich immer zu sprechen und zu jeder erbetenen Auskunft stets freundlich bereit."

"Und der andere?"

"Auch der ist in den äußeren Formen korrekt und tadellos, etwas von oben herab, ein eingesleischter Büreaukrat und Streber, bei seinen Kollegen wenig beliebt, wie man sagt," berichtete Edwin und fügte hinzu: "Ich habe ihm schon einmal einen nicht unwesentlichen Dienst geleistet. Er war in einer Zeitung wegen eines von ihm herrührenden Entwurfes zu einer neuen Polizeiordnung heftig, aber mit Unrecht angegriffen. Da habe ich mich seiner in einem längeren Artikel meiner Überzeugung gemäß warm und nachdrücklich angenommen. Obwohl er weiß, daß ich der Verfasser bin, hat er mir doch mit keinem Worte gedankt, — so weit läßt er sich nicht herab — aber seitdem ist der Herr Regierungsrat Hersfeld viel zugänglicher und ausgeknöpfter mir gegenüber."

"Hersfeld?" fragte Leo schnell, als wäre er bei der Nennung dieses Namens überrascht.

"Regierungsrat Hersfeld. Kennst Du ihn etwa?"

"Ja, er ist ein alter Jenenser Korpsbruder von mir."

"D dann verzeihe mein abfälliges Urteil!" sprach Edwin.

"Hat nichts zu sagen, ich benke ungefähr ebenso über ihn," beruhigte ihn Leo. "Ende dieses Sommers war ich einen Abend in Frankfurt mit ihm zusammen, erkannte aber den slotten Burschen von ehemals in ihm nicht wieder und fand statt bessen einen trocknen Aktenmenschen und von seiner Unsehlbarkeit durchdrungenen Egoisten, daß es mich ganz traurig stimmte."

"Er soll übrigens eine schöne Frau haben," warf Edwin so beiläufig hin.

"Die kenne ich auch, kannte sie schon, als sie noch Cornelia von Giersberg hieß," sprach Leo gelassen, während ihm doch das Herz gewaltig dabei klopste.

"Richtig, Du standest ja eine Zeit lang in Kassel." Fulius Bolff, 8weisel der Liebe. "Ob die Frau wohl mit ihrem Manne glücklich ist?" sagte Lev mit gedämpfter Stimme, denn ihm war, als schnürte ihn etwas an der Kehle.

"Warum nicht? wenn sie von demselben Schlage ist wie er, hochmütig, kuhl und —"

"Das ist sie aber nicht, im Gegenteil, ganz anders, ganz anders geartet," unterbrach ihn Leo fast heftig.

"Dann bedaure ich sie," bemerkte Edwin und fuhr, neugierig geworden, fort: "Interessierst Du Dich denn für sie?"

"Ja!" erwiderte Leo fest und mit einem Blide, der dem schnell begreifenden Edwin von Raßkow alles auf einmal sagte.

Aha! da hätten wir sie ja, die Frau! frohlockte er innerlich. Dann sprach er ernsthaft: "Du hast sie geliebt."

-Sa!"

"Und — barf ich weiter fragen?"

\_Nein!"

"Ist auch nicht nötig. Aber wenn Du mich, um etwas über sie zu ersahren, brauchen kannst, so gebiete über mich, bedingslos, unbeschränkt; ich will alles tun, was Du verlangst."

Leo brückte die ihm hingestreckte Hand und sagte: "Ich danke Dir und verlange nicht viel von Dir. Geh zu Hersfelds ins Haus, ich werde Dir eine Empfehlungskarte mitgeben. Besuche sie öfter, laß Dich einladen und beobachte, wie er die Frau behandelt und wie sie sich gegen

ihn benimmt, mit einem Worte, ob sie an seiner Seite glücklich und zufrieden ist oder nicht. Dann berichte mir darüber und halte mit Deiner Meinung mir gegenüber nicht zurück."

"Darf ich ihr von Dir erzählen?"

"Wenn sie nach mir fragt, soviel Du willst."

"Und sie von Dir grußen?"

"Ja! — ehrerbietigst. Bliebest Du länger hier, könnt' ich sie Dir zeigen."

"Wie benn, mir zeigen? Weilt sie benn jest hier in Deiner Nähe?" fragte Sowin verwundert.

"Sie selber nicht, aber ihr leibhaftiges Ebenbild," sprach Leo. "Denke Dir, die Tochter eines meiner Gutsnachbarn gleicht ihr in Gestalt und Gesicht fast Zug für Zug. Die Ühnlichkeit der beiben ist so groß, daß ich beim ersten Erblicken des Fräulein von Ravenhorst ganz verblüfft war, und so oft ich der jungen Dame begegne, erinnert sie mich mit packender Gewalt an die Frau meines Freundes in Kassel. Es ist ein merkwürdiges Spiel der Natur, die sich gewiß sehr selten in einer so genauen Kopie ihrer selbst gefällt. Entschuldige mich eine Minute; das Kontersei der Frau Hersfeld sollst Du wenigstens zu sehen bekommen," schloß er, stand auf und verließ das Zimmer.

Sowin murmelte vor sich hin: "Er wünscht sie zu besitzen, und ich soll ihm bazu verhelfen. Schön! fragt sich nur, wie sie barüber benkt." An ber Lippe nagend versank er in tieses Sinnen.

Bald kam Leo zurück und reichte, nachdem er sich gesieht hatte, dem andern Cornelia's Photographie hinüber.

"Ah!" rief Edwin, das Bilb betrachtend. "Ein herrlicher Kopf! und wie frei und stolz er auf dem Halse und dem kräftigen Nacken sitt!"

"Nicht wahr?" nicke Leo. "Nun mußt Du Dir dieses edel gesormte Antlit mit der geraden Rase und dem runden Kinn nicht bleich, aber auch nicht rosig, sondern mit einem südländisch warmen Kolorit vorstellen. Die dunklen Augen im Kranz der langen Wimpern blickten früher nicht so ernst und schwermütig wie jett."

"Ift fie groß?" fragte Edwin.

"Ja, größer als Hersfeld, von schlankem, jugendlich blühendem Buchs. Etwas voller scheint sie geworden zu sein, seit ich sie nicht gesehen habe."

"Hast Du das Bilb von ihr selber?"

"Nein, von ihrem Mann."

"Bon ihrem eigenen Manne?"

"Ja, — er weiß nicht, was ich einst für sie fühlte." Fühlte? wollte Edwin sagen, tat es aber nicht, sondern fragte, Leo das Bild zurückgebend: "Weiß sic es benn?"

"Gestanden hab' ich es ihr nie," antwortete Leo, "und o wie gern hätt' ich's getan! aber ich war ja damals nicht in der Lage, um sie werben zu können."

Da hob Edwin sein Glas. "Noch einmal, Leo, — Dein auf Leben und Tod!"

Leo stieß mit ihm an und sagte: "Tu alles, was Du

kannst, Edwin, mir den heißen Wunsch zu erfüllen, den ich Dir ausgesprochen habe."

Und den noch heißeren, den Du mir verschwiegen hast, mein Freund! dachte Edwin.

"Und nun still davon!" fügte Leo hinzu. "Mun laß uns trinken und fröhlich sein, daß wir wieder einmal beisammen sind."

Sie waren beim letzten Gange. Leo leerte sein Glas jetzt häusiger als bisher und schenkte auch seinem Gaste sleißig ein, aber eine unbesangene Unterhaltung wollte nicht recht in Fluß kommen. Der Wortkargere von beiden war Edwin, der manchmal dasaß, als wäre er mit seinen Gedanken ganz wo anders als hier in dem Schlosse seinsamen Freundes, dessen Schicksal ihm zu Herzen ging.

Enblich erhoben sie sich, um ben Kaffee im Billardzimmer einzunehmen, und spielten dort eine Partie nach der anderen, von denen Edwin als der Geübtere und Geschicktere die weitaus meisten gewann.

Später, bei dem einfachen Abendbrot kamen sie wieder in eine ganz heitere Stimmung. Der nachhaltige Eindruck ihrer bedeutungsvollen Unterredung beim Mittagsmahle, die beide, jeden auf seinem dabei eingenommenen Standpunkte, erregt hatte, war mittlerweile überwunden und hatte sich mehr und mehr verflüchtigt, so daß sie nun wieder harmlos plaudern und scherzen konnten.

"Haft Du auch nicht vergeffen, mich bei der Mamfell Buschberg zu entschuldigen?" fragte Edwin im Laufe des hin- und herflatternden Gesprächs.

"Nein, ich habe mit ihr gesprochen," erwiderte Leo. "Sie war noch empört über Dich, daß Du sie für ein Gespenst gehalten hättest, und hat mich vor Dir gewarnt, ich sollte Dir nicht trauen."

"Was? mir nicht trauen, hat sie gesagt?"

"Jawohl, Du hättest so einen brennenden, verwunschenen Blick, meinte sie, und Hellseher, die mit bösen Geistern im Bunde stünden, wären höchst gefährliche Subjette und zu allem fähig, was frommen Christenmenschen Schaden und Verderben stiften könnte."

"Na, die wird mir hier einen feinen Leumund anrichten!" lachte Edwin. "Und was ist schuld daran? die polizeiwidrig mangelhafte Flur- und Treppenbeleuchtung mit Petroleum. Also schaffe Dir elektrisches Licht an, Leo, das in alle Winkel dringt, jeden Spuk verscheucht und vorwizige Nachtwandlerinnen in ihrer wahren Gestalt erkennen läßt."

"Ich bin ja bereit, Deinem verführerischen Rate zu folgen, Du höchst gefährliches Subjekt," stimmte Leo lustig ein. —

Als Edwin am andern Morgen nach Kassel zurückreiste, blickte Leo vom Bahnsteig aus dem abgehenden Zuge nach, froh, seine Bitte um den Beistand des Freundes in seiner Herzensangelegenheit glücklich an den Mann gebracht zu haben. Daß er jene Frau noch immer leidenschaftlich liebte, konnte zwar seinem klugen Gesandten nicht verborgen geblieben sein, aber das machte ihm keine Sorge. Er verließ sich auf Edwins Verschwiegenheit und hatte

für die ängstliche Warnung der guten Buschbergen nur ein spöttisches Lächeln.

Edwin aber las im Wagen Leo's ihm mitgegebene Empfehlungskarte zu seiner Einführung in das Hersfeld'sche Haus und sagte sich: Das hätt' ich mir, als ich herfuhr, nicht träumen lassen, daß ich mit einer so pikanten Mission betraut heimkehren würde. Bollmacht zu Verhandlungen hat mir Leo nicht erteilt, aber ich werde ja sehen, was ich als stiller Beobachter ergründen und als freiwilliger Vorkämpser für ihn tun kann, daß die schöne Frau sein eigen wird.

## XVI.

In Kassel an einem grauen Bormittage Ausgangs No= vember saß Frau Cornelia Hersfelb an ihrem mit allerhand zierlichem Gerät und hübschen Runftfächelchen bestellten Schreibtisch und rechnete in ihrem Ausgabenbuche. Sie führte es bei Heller und Pfennig genau, obwohl sie zu einer ängstlich abwägenden Sparsamkeit keine Ursache hatte, benn ihr Gatte versah sie mit einem mehr als auskömmlichen Wirtschafts- und Nadelgelde und verlangte von ihr, daß sie eine gute Ruche führe und geschmackvoll Toilette mache. Diesen Wünschen kam sie nach. Jett — es war noch nicht zehn Uhr — trug sie einen eleganten, moosgrünen Raschmirmorgenrod mit Schleppe, ber sich in weichen Falten um ihre Glieder legte. bunkelbraunes haar war aber schon fertig frisiert, am hinterkopf in einen griechischen Anoten geschlungen und um Stirn und Schläfen leicht gewellt.

Das Shepaar bewohnte den ersten Stock eines Miethauses im Hohenzollernviertel, und das kleine, nach der Kaiserstraße blickende Zimmer war das ausschließliche Bereich der Frau, das Hersselb selten betrat. Es hatte einen um zwei Stufen erhöhten Erker mit leberbelegten Bänkchen, zwischen benen ein Nähtisch stand, und mit einem breiten und tiesen Doppelsenster, in welchem sich die eigenhändig gepslegten Topfgewächse lange blühend erhielten. Sine Ottomane, zwei niedrige Lehnsessel, beides mit einem seingemusterten, resedasarbigen Seidenstoff bezogen, und noch ein viereckiger Tisch bildeten das übrige Mobiliar. Sin weicher Perserteppich bedeckte den Fußboden, und an den mit einer gelblichen Tapete bekleideten Wänden hingen wertvolle Kupserstiche und die Photographien von Cornelia's verstorbenen Estern. Das mit wählerischem Geschmack eingerichtete und doch wohnlich anheimelnde Gemach war wie geschafsen zu ernst nachdenklichem oder still vergnügtem Alleinsein wie zu traulicher Zwiesprach unter vier Lugen.

Heute war es hier innen erst recht mollig und behaglich, benn braußen schien es windiges, naßkaltes Wetter zu sein, und als Borbote des Winters siel der erste Schnee. Große, weiße Sterne wirbelten wie vom Himmel gestreute Daunen hernieder und breiteten über die Dächer, die Straßen und Borgärten eine leichte Decke, die sich aber auf dem Pflaster des Fahrdammes nicht halten konnte und bald wieder schmolz und zersloß. Doch dot der lustige Flockentanz ein anziehendes Schauspiel, zu dem Cornelia über ihre Blumen hinweg, als wäre es ihr etwas Neues, emporschaute, sich wie ein Kind darüber freuend.

Da hörte sie den Schritt ihres Gatten, der vom andern Ende des Flurs aus seinem nach hinten, dem Garten zu gelegenen Arbeitszimmer kam, um sich, wie täglich zu biefer Stunde, nach dem Regierungsgebäude zu begeben. Heut aber trat er gegen seine Gewohnheit mit Hut und Überzieher bei ihr ein und begann: "Ich habe ganz vergessen, Dir mitzuteilen, daß sich in diesen Tagen hier ein Herr vorstellen wird, bessen Besuch mehr Dir als mir gilt."

"Ein Herrenbesuch, der mehr mir gilt als Dir?" fragte Cornelia, sich erstaunt auf ihrem Hocker am Schreibtisch umwendend.

"Es ist ein Herr von Raßtow, ein sehr begabter und gescheiter Publizist, der Informationen von uns erhält und danach in einem der Regierung genehmen Sinne schreibt," erklärte er ihr.

"Wofür ihr ihn doch wohl bezahlt," bemerkte sie.

"Pardon! wir bezahlen ihn nicht," wies er sie zurecht. "Ich kenne ihn offiziell als einen Mann von guter Erziehung und den besten gesellschaftlichen Formen, dem man eine Subvention nicht andieten darf. Wir haben uns natürlich nach seinem Vorleben erkundigt und ersahren, daß er jahrelang Gerichtsassessor gewesen ist, der aus keinem anderen Grunde als Schulben halber den Abschied nehmen mußte."

"Ein wegen Schulden verabschiedeter Affessor —"

"Jaja, bagegen hätte auch ich meine Bebenken," unterbrach er sie ungebuldig, "aber mein Korpsbruder Leo von Bürden, ein intimer Freund von ihm, empsiehlt ihn mir sehr warm, und auf den kann ich mich verlassen, der schickt uns niemand ins Haus, der unseres Umganges nicht in jeder Beziehung wert wäre. Folglich müssen wir

Herrn von Raßtow gastfreundlich aufnehmen und ihn zuweilen einladen. Ich habe ihm, vorgestern schon, als er mir nach einer Konserenz die Empfehlung Bürdens überreichte, gesagt, daß er Dir seinen Besuch machen möchte und uns dann jederzeit willkommen sein würde."

"Ich werde ihn also mit aller Höflichkeit empfangen," sagte sie scheinbar ruhig.

"Gut! adieu! ich muß fort," sprach Hersfeld, von dieser Antwort befriedigt, und enteilte.

Cornelia stand auf, trat an das Fenster im Erter und starrte zerstreut in das Schneegeflimmer hinaus, denn die Mitteilung hatte sie feltsam erregt. Bon Burben empfohlen und sein intimer Freund, — bas spricht für ben Fremben, klang es in ihrem Innern. Gewiß konnte er ihr manches von jenem erzählen, bessen Lebensschiff ihrem sehnsüchtig nachschauenden Blick in der Ferne entschwunden war. Daß er Majoratsherr geworden und noch unvermählt war, hatte sie von ihrem Manne gehört, der ihr nach seiner Begegnung mit ihm in Frankfurt einen Gruß ober so etwas Uhnliches von ihm bestellt hatte. Weiter wußte sie nichts von ihm, erinnerte sich aber noch deutlich und wörtlich des wehmütigen Abschiedes, ben sie beide hier auf bem Friedrichsplat von einander genommen hatten vor — wie lange war es her? schon über zwei Jahre, und wie freudlos waren die an ihr vorübergegangen!

Als, schon balb nach Bürdens Abgang von Kassel, auch ihr Bater gestorben war, hatte die nun ganz Ber-

waifte bei einer älteren, unverheirateten Cousine, Betty von Giersberg, eine Bufluchtsftätte gefunden. Die Ginfünfte der beiden fortan gemeinsam Wirtschaftenden waren aber so geringe, daß sie sehr eingeschränkt und zurudgezogen leben, jede nicht durchaus notwendige Ausgabe vermeiden und sich jedes kostspieligere Bergnügen versagen mußten. Jest, wo fie eine ftets gefüllte Borfe hatte, ließ es sich Cornelia nicht nehmen, mit Wissen ihres Mannes zu Betty's Garderobe in zartester Form freigebig beizusteuern, und es machte ihr die größte Freude, der nun wieder einsam Hausenden aus ihrem Überfluß wohltun zu können. Was fragte sie sonst nach all dem Luxus. ber sie umgab und bei bem sie sich im Herzen boch arm und elend fühlte! Mit der bescheidensten Eristens würde sie ihn vertauschen, wenn ihr das Glud geworden wäre, den Geliebten zum Gatten zu bekommen, mit dem fie, ach wie gern! alles, auch Sorgen und Not, geteilt hatte.

Ein Seufzer hob und senkte ihre Brust. Sie schritt die Stusen hinab, aber an den Schreibtisch setzte sie sich nicht wieder; sie konnte jetzt nicht Ausgaben buchen und Zahlen addieren. Aus dem Arbeitskördchen auf dem Rähtisch nahm sie eine angesangene Stickerei und ließ sich damit in einem Sessel nieder, aber Nadel und Faden gingen nicht ein und aus durch das seine Gewebe; es blieb in müßigen Händen ungefördert auf ihrem Schoße.

Weshalb beunruhigte sie ber angekündigte Besuch? Er kam boch nicht selber, den wiederzusehen sie mehr fürchtete als wünschte. Nur sein Bote kam, — ach nein! auch

nicht einmal sein Botc. Was für eine Botschaft sollte er ihr denn senden? Sein Schützling war der jetige Journalist, dem er durch seine Empfehlungen einigen geselligen Verkehr hier erschließen wollte. Dachte benn Leo von Bürden überhaupt noch an sie — wie sie an ihn? sah im Beiste noch seine ragende, männlich fraftvolle Beftalt in Uniform, hörte noch feine volltönige Stimme und fühlte noch seinen beredten, treuberzigen Blid, mit dem er sie immer angesehen hatte. Freilich kam ihr dieses seiner Gedenken manchmal wie ein Unrecht gegen ihren Gatten vor, aber war denn Hersfeld ohne Fehl ihr gegenüber? Rein, wahrlich nicht! Sie hatte ihm in seinem Verhalten von Anfang ihres Zusammenlebens in Raffel vieles vorzuwerfen, was für sie kränkend und von ihm unverzeihlich war. Raum daß die Koffer von der Hochzeitsreise ausgepact waren, hatte er sich Hals über Ropf auf seine Arbeit gefturzt, sich von Tage zu Tage kühler und gleichgültiger gegen sie benommen, sich immer weniger um sie gekümmert, und nun vernachlässigte er sie geradezu. In Anderer Gegenwart spielte er gern ben aufmerksamen, galanten Chemann, machte ihr auch zuweilen kostbare Geschenke, führte sie ins Theater und in ein vielbesuchtes Restaurant, um sich mit ber schönen, auf sein ausdrückliches Begehr bazu besonders reich geschmückten Frau ben Leuten zu zeigen. Im Übrigen war und blieb er jedoch ber herrische, selbstfüchtige Büreaukrat, der seelisch ihr nicht näher kam wie sie nicht ihm. Gleich nach seiner Frankfurter Reise war er eine Weile rücksichtsvoller und freundlicher zu ihr gewesen, was sie Bürbens Einfluß zuschrieb. Aber lange hatte diese kaum merkliche Besserung nicht vorgehalten; bald war er wieder in seine kurz angebundene Art und sein gespreiztes Besen zurückgefallen. Da hatte sie endlich wohl eingesehen, daß ihre schüchternen Bersuche, ihn an sich heranzuziehen, vergebliche waren, hatte ihre Enttäuschung niedergekämpst und sich schweigend in ihr Schickslaf ergeben.

Satte fie in beklagenswerter Übereilung den verhängnisvollen Schritt getan? war sie ohne die geringste Neigung Hersfelds Weib geworden, die Ehe mit ihm nur als eine annehmbare Versorgung betrachtenb? D bas nicht; sie hatte es sich reiflich überlegt, mit ihrem Jawort lange gezögert. Immerhin mußte sie aber auf ihre Zukunft Bedacht nehmen, die, falls die Vermögenslose unvermählt blieb, eine recht kummerliche zu werben drohte. Hersfeld, von ihrer reizvollen Erscheinung gefesselt, hatte immer bringender um sie geworben, und der sehr sicher auftretende, fich ihr von seiner liebensmurbigften Seite zeigende bamalige Regierungsaffeffor hatte ihr Respekt eingeflößt und Sympathien erweckt mit der Hoffnung, daß nach der Hochzeit sich zu diesen Gefühlen allmählich auch das der Liebe bei ihr einstellen würde; allein die war ausgeblieben, und nun wartete das verirrte Herz nicht mehr auf ihr Kommen. Sie war nichts weniger als die nervöse, anspruchsvolle Frau, die verzogen und verzärtelt, beständig angeschwärmt und angebetet sein will, aber immer nur Stein zu erhalten, wenn man mit stummen Bliden um Brot bettelt, — das war hart, demütigend, ja erniedrigend. Wenn sie sich dessen wieder einmal so recht klar bewußt wurde, dann konnten ihre Augen zornig funkeln, dann zeigte sich zwischen ihren dichten Brauen eine kleine trozige Falte, und um ihre roten Lippen schwebte ein Zug von Bitterkeit und Stolz. Und dann sprach Cornelia sich frei von aller Schuld gegen den Menschen ohne Herz, von dem sie nur eiskalte Abweisung ersuhr, der von Liebe nichts wußte und nichts wissen wollte.

Sie sprang auf und schleuberte die zerknüllte Stickerei mit einer unwilligen Gebärde auf den Nähtisch, als wollte sie damit etwas ihr Widerwärtiges von sich wegwersen. Schon öfter hatten diese trübseligen Gedanken sie heimgesucht, und jedesmal hatte sie sich gelobt, ihnen keinen Einlaß mehr in ihr Inneres zu gewähren. Heut aber, als von ihrem Gatten der Name ausgesprochen war, mit dem sie untrenndar zusammenhingen, waren sie wie böse Geister auf ein Zauberwort doch wiedergekommen, und Cornelia suchte nun einen Ausweg, ihnen zu entrinnen. Sie fand einen sehr naheliegenden: sie wollte sich ankleiden, recht hübsch kleiden, denn — man konnte doch nicht wissen.

Bevor sie indessen zur Anwendung dieses gefälligen Beschwichtigungsmittels gelangte, sollte sie auf andere Weise von dem Banne trostloser Betrachtungen über ihr Eheleben erlöst werden.

Während sie Buch und Rechnungen verschloß und im Begriff war, sich nach ihrem Schlafzimmer zu begeben,

ertonte die Flurglode. Cornelia erschrak, aber ein Blick auf die bronzene Stutuhr über ihrem Schreibtisch belehrte fie, daß es zwar schon ziemlich spät, jedoch für ben Besuch jenes Herrn von Raftow eigentlich noch zu früh war. Sie hörte das Mädchen zur Tür gehen und öffnen, lauschte und glaubte die Stimme ihrer Berwandten zu erkennen. bie nach ihr fragte. Und richtig, "Fräulein von Giersberg" melbete bie Jungfer. "Sehr willfommen!" antwortete Cornelia, und das war ehrlich gemeint. Betty erschien ihr in dieser Stunde wie eine Retterin und Befreierin, obgleich sie es war, die Cornelia mit nachbrucklichen Vorhaltungen und mit Vorspiegelung einer glänzenben Rufunft zu bem Entschlusse, Bersfeld ihre Sand zu reichen, bewogen hatte. Dennoch und grade beswegen verschwieg sie der Freundin ihr tiefes Leid und wollte sie auch nicht zur Mitwisserin ihrer teuersten Erinnerungen und ihrer geheimsten Sehnsucht machen.

Betth trat ein. "Guten Tag! noch nicht angezogen?" rief sie verwundert. "Womit hast Du benn Deinen Bormittag vertröbelt?"

"Ausgaben notiert und gerechnet, daß mir der Kopf brummt," erwiderte Cornelia schnell gefaßt, "aber eben wollte ich mich anziehen."

"Lieber Gott! man sieht Dir's an, Du bist echauffiert," sprach Betty. "Bleibe nur, wie Du bist; es wird niemand kommen, denn braußen ist's greulich. Wenn ich mir auf dem Wege zu Dir einen tüchtigen Katarrh geholt hätte, wär's kein Wunder." "Nimm Platz!" bat Cornelia, "was gibt's Neues?"
"Schnee, weiter nichts," lachte Betth. "Doch!" verbesserte sie sich, "in der Morgenzeitung steht eine Censur Ia für unsere hochlöbliche Regierung, äußerst geschickt und taktvoll geschrieben und wieder mit "Feiresiß" unterzeichnet. Feiresiß, verrückter Name!"

"Wird wohl ein Pfeudonnm fein."

"Natürlich! aber ein Eingeweihter muß es sein, ein feiner Kopf, und ich muß wissen, wer so schreibt, ich ruhe nicht, bis ich heraushabe, wer bahinter steckt."

"Und nun bist Du bem Schnee, bem Regen, bem Wind entgegen auf ber Jagd nach dem Deine Reugier reizenden Unbekannten?" spöttelte Cornelia, die sich wohl benken konnte, wer dahinter steckte.

"Dann käme ich nicht zu Dir; Dein Bär von Mann sagt Dir ja nichts," erwiderte Betty. "Ich komme wegen des Weihnachtsbazars und soll Dich auffordern, unserem Damenkomitee beizutreten."

"Gern tu ich's nicht, Betty, aber wenn ihr mich brauchen könnt und Rob nichts dagegen hat, meinetwegen!" sprach Cornelia. Sie nannte ihn bei seinem studentischen Kneipnamen, weil er sie bald nach der Berlobung darum gebeten hatte. "Jetzt aber entschuldige mich," suhr sie fort, "ich möchte mir nur ein Neid anziehen; in wenigen Minuten bin ich wieder hier." Damit schlüpste sie hinaus. —

Bettina von Giersberg war die Tochter eines viel älteren Bruders von Cornelia's Bater, ungefähr in der Julius Wolff, Zweisel der Liebe.

Mitte ber Dreißig, und hatte eine von jeder eigennützigen Regung freie, aufrichtige Zuneigung zu Cornelia. Wenn biese aber glaubte, Betty ahne nichts von ihrem Gram und Leid, so irrte sie sich. Die scharf Beobachtende hatte ben Herzenszustand ber jüngeren Freundin längst durchschaut und die Ursache ihrer verschwiegenen Trauer richtig erkannt.

Rett faß sie auf einem der Erkerbankchen und betrachtete die Blumen im Doppelfenster, wo Chrysanthemen, Orchideen, Kamelien, Bigonien und anderes in prangenber Blüte standen. "Ich gönne sie ihr." sprach sie leise vor sich hin, "es ist ihr lange kärglich genug ergangen, baß sie sich nicht so schöne Blumen halten konnte, und es ist das einzige Verdienst, das der steifleinene Bedant sich um seine Frau erwirbt, daß er mit dem Gelde nicht knausert und ihr mehr gibt als sie braucht und verlangt. benn nie wurde sie ihn für sich um einen hundertmarkschein bitten. Gerechnet will sie haben? hat sie ja gar nicht nötig, sich darüber einen heißen Ropf zu machen, ob ihre Kasse stimmt ober nicht stimmt. Ihr Buch hat sie weggeschlossen, — schabe! ich bin manchmal ganz gern ein bischen indiskret, in aller Unschuld natürlich, möchte nur wiffen, wie sich ihre Menage in Bahlen ausnimmt, benn die anderen Dinge gehen hier im Hause nicht so glatt wie sie gehen sollten. Das Häufchen Stiderei ba sieht auch nicht nach liebevoller Behandlung aus, wie in Grimm und Groll zerknittert und zerknautscht liegt es ba. Lag feben! keinen Stich hat sie baran getan; genau fo

weit, bei dieser halb aufgebrochenen Rosenknospe mar sie vor drei Tagen schon. Gegrübelt und geseufzt wird sie haben, am Ende geweint, nein! weinen tut fie nicht, beißt die Rähne zusammen, würgt und schluckt herunter, was so gallenbitter ist. Wie sie mich jammert, das holbe Geschöpf, dem ich gern alles zu Liebe täte, was ich wüßte und könnte, und das an biefe Schreibmaschine gekettet ift! Ich hab' ihn ihr aufgeredet, hab's gut gemeint, und jest - jest möcht' ich sie wieder frei machen von ihm, aber wie? unüberwindliche Abneigung zieht nach bem B.G.B. nicht mehr, und eine geschiedene Frau hat keine gunftige Position in unserm durch hohe Tugend und Brüderie ausgezeichneten Stande, und dann — wovon leben nachher? Ihr fehlt, was ihr Berg beschäftigen und beglücken könnte, wenn's auch, bon gré mal gré, ein verbotenes und verhohlenes Glud fein mußte. Wie fagt Mephifto? ift's nicht ein Mann, sei's derweil ein Galan. Aber ein Haus machen sie nicht, geben auch wenig aus, kein ritterlicher Held und Tröfter kann sich ihr nahen, na, — ich sollte an ihrer Stelle sein! Db der Frosch wohl eifersüchtig würde? ich trau's ihm nicht zu, nicht einmal das! dem ist alles schnuppe, was nicht von oben aus höheren Regionen auf ihn herabträufelt oder nicht schwarz auf weiß in feinen heiligen Atten fteht."

Cornelia kam wieder herein und setzte sich Betty gegenüber in den Erker. Sie sah jetzt frischer und munterer aus als vorher und trug ein maulwurffarbenes Tuchkleid mit seidener Bluse, das gut gemacht war und ihr "entzückend, bezaubernd" stand, wie das sachverständige Urteil Betty's lautete, die sogleich fragte: "Erwartest Du Besuch?"

"Nein, nein," erwiderte Cornelia ein wenig verlegen, "jett wollen wir gemütlich plaudern; erzähle mir etwas."

"Meine Zeit ist heute knapp, ich habe noch mehr Wege," sprach Betty. "Frage mich aus nach dem, was Du wissen möchtest, aber schnell."

"Nun also, wie steht's bei Elisen?"

"Den Umständen nach gut; gestern Abend ist ber Storch bagewesen."

"So? was hat er gebracht, Jungen ober Mäbchen?" "Beibes, Jungen und Mäbchen."

"Gleich Zwillinge? o weh!"

"Ja, da hilft kein Ach und Weh. Haft Du schon im Schausenster der Friedensohn die neuesten Hüte gcsehen? großartig! mit Goldtressen, Golbschnallen, mit Federn besetzt, mit Pelz verbrämt und was weiß ich!"

So ging das noch eine Weile fort, bis die Uhr schlug. "Himmel, schon zwölf!" rief Betty und sprang auf. "Um ein Uhr soll ich bei Frau von Deenhardt, unserer Borsitzenden, sein und ihr über meine Erfolge Bericht erstatten. Ich sehe sie schon vor mir, wie sie züpp!' macht, um ihren Mund möglichst klein zu modeln. Adien!"

Cornelia mußte laut auflachen über bas unbeschreiblich komische Gesicht, das die allzeit Spottlustige geschnitten hatte, und geleitete sie auf den Flur hinaus. Dort sagte Betth: "Wo habe ich denn nun meine Galoschen gelassen? ach! ba stehen sie ja." Sie zog sie an und stampfte sie sich an ben Füßen sest. "Ich darf Dich doch wohl Ihrer Grandezza, unserer ewig jungen Bazarkommandeuse, bestens empsehlen, nicht wahr?"

"Ich bitte barum."

"Sobalb wir die erste Sitzung haben, erhältst Du Nachricht. Nochmals adieu! — züpp!" Fort war sie und raschelte wie ein Wirbelwind die Treppe hinunter.

## XVII.

Tage vergingen, und kein herr von Raftow ließ fich bei Cornelia melden. Vom einen zum andern erwartete sie ihn und blieb um die Besuchszeit stets zu Hause, damit er sie nicht verfehle. Sie wollte ihn sehr freundlich empfangen um dessentwillen, der ihn ihr zuschickte. Warum zögerte er mit seinem Kommen? Bei jedem Ertonen der Glocke fuhr sie zusammen, und mit ihrer Ungebuld wuchs ihre Spannung, ihn kennen zu lernen, wie er aussehen, wie er sich benehmen und was er ihr sagen würde. Immer trug sie jest bas Maulwurffarbene, das sie nach Betty's Ausspruch so vorzüglich kleidete. Ihrem Manne fiel das nicht auf; bergleichen sah er nicht, fragte auch nicht, ob Rakkow dagewesen wäre. Ihm war es nicht eilig mit bessen Antrittsvisite, obschon auch er gewillt war, den Empfohlenen aut aufzunehmen, nicht weil er ein Freund Leo's war, sondern um die gewandte Feder bes Journalisten sich auch fernerhin dienstbar und gefällig zu erhalten.

Edwin aber wußte, was er tat, indem er auf sich warten ließ. Er wollte Cornelia's Neugier steigern und hoffte, sie um so mitteilsamer zu finden, je länger er seinen Besuch hinausschob. Und dann wollte er bei der Beobachtung und Prüfung ihres Gefühlslebens sehr vorssichtig zu Werke gehen, wollte sie mit Fragen und Bemerkungen sich kommen lassen und daraus auf die Art ihres Empfindens für Hersfeld einerseits und für Bürden andererseits seine Schlisse ziehen. Zunächst wünschte er, sie einmal allein zu treffen und wählte deshalb zu seiner Einführung bei ihr eine Stunde, in der, wie er wußte, Hersfeld im Regierungsgebäude in Anspruch genommen war.

Da saß Cornelia gegen Mittag an ihrem Schreibtisch, als ihr zwei Karten gebracht wurden, auf benen in Steinbruck der Name Edwin von Raßkow stand. Durch einen stummen Wink verständigte sie das Mädchen, daß sie den Herren empfangen wolle, blieb aber, wie von einer heimlichen Angst gebannt, noch sigen. In dem Augendlick jedoch, da Edwin das Zimmer betrat, erhob sie sich erregt und hastig und hatte dabei das Mißgeschick, mit ihrem langen Ürmel eine niedliche Tanagrafigur umzustoßen, daß sie vom Tisch herabsiel und zerbrach.

"O mein Gott, gnädige Frau! — Scherben!" rief Edwin erschrocken auß. "Beim ersten Schritt über Ihre Schwelle verursache ich Ihnen Bruch und Splitter. Wie sehr bedaure ich daß!"

"Sind Sie abergläubisch, daß Sie in diesem Zufall ein böses Omen sehen?" sprach sie mit ihrer klangvollen Stimme, durch den unerheblichen Vorgang sofort von dem

auf ihr liegenden Drucke befreit. "Scherben bebeuten ja Glück."

"Mögen es die Götter zum Guten wenden!" erwiderte er, bückte sich und nahm die beschädigte Figur vom Boden auf. "Ein lieblicher Eros! wie schade! der ganze rechte Arm ist abgebrochen und in zahllose Stücke zertrümmert; nur der Finger, den er zum Zeichen des Schweigens auf den lächelnden Mund legt, ist unversehrt geblieben. Gnädige Frau," suhr er sort, "schlagen Sie mir die erste Bitte, die ich an Sie zu richten wage, nicht ab! Wein Kommen trägt doch die Schuld an dem Unfall; nun gestatten Sie mir auch huldvoll, Ihnen einen andern Eros zu beschaffen; er wird genau nach demselben Wodell zu haben sein, daß niemand den Tausch merkt."

"Da es Ihre erste Bitte ist, so sei sie gern gewährt," erwiderte sie. "Aber nehmen Sie endlich Plat und seien Sie mir willkommen, Herr von Raßkow!"

"Tausend Dank, gnädige Frau!"

Nun saßen sie sich gegenüber, jeder bestrebt, aus dem andern herauszuholen, was ihn zu wissen verlangte. Beide waren sich fremd; nur hatte Edwin den Vorsprung, Cornelia's Äußeres schon aus dem Bilbe zu kennen, das ihm Leo in Finkenwalde gezeigt hatte und dessen wohlgetroffenes Original er nun leibhaftig hier vor sich sah. Auf Cornelia machte die Erscheinung Edwins einen sehr angenehmen Eindruck, und sie fand in ihm nach Hallung, Bewegung und Sprache einen volktommenen Gentleman.

"Gnädige Frau," begann er, "Ihr Herr Gemahl, der mir die gütige Erlaubnis erteilte, Ihnen meine gehorsamste Auswartung zu machen, hat Ihnen wohl auch gesagt, welchem besonderen Umstande ich diese Ehre verdanke."

"Jawohl, ein Schulkamerad von Ihnen hat die nähere Bekanntschaft zwischen Ihnen und meinem Mann vermittelt."

"Ganz recht, mein lieber Freund Leo von Bürben, nebenbei gesagt ein glühender Berehrer von Ihnen, gnädige Frau, hat mich dem Herrn Regierungsrat empfohlen. Erinnern Sie sich seiner?"

"Gewiß, er hat ja hier in Kassel gestanden, und da sind wir uns zuweilen in Gesellschaften begegnet. Mich wundert nur, daß Herr von Bürden sich auch meiner noch erinnert," warf Cornelia so leicht hin.

"Sich Ihrer erinnert? o gnädige Frau, er sprach von Ihnen mit einer Begeisterung, die auf ein viel wärmeres Gefühl schließen läßt, als es die bloße Erinnerung lebendig erhält. Ich glaube, er benkt sehr viel an Sie, und hat mir einen ehrerbietigen Gruß an Sie aufgetragen."

"Wirklich? o bas freut mich," fiel sie schnell ein, und aus ihren Augen brach ein leuchtender Glanz und Schimmer, daß Edwin sie mit stillem Entzücken betrachtete. Sie fühlte sich erröten, suhr aber sich zusammennehmend fort: "Sie sagten, Herr von Bürden hätte von mir gesprochen. Haben Sie ihn benn kürzlich gesehen?"

"Ei freilich! ich war in diesem Herbst ein paar Tage auf Schloß Finkenwalde bei ihm zu Gaste."

"Ein Schloß hat er?"

"Und was für eins! von einem großen, herrlichen Park umgeben."

"Ach ja, er hat ja das ihm unverhofft zugefallene Erbe eines alten Familienbesitzes angetreten, wie mein Mann mir gelegentlich einmal erzählte. Die beiden sind nämlich Korpsbrüder."

"So, ein Korpsbruder Ihres Herren Gemahls ist Bürben?" sprach Edwin, sich überrascht stellend, als wäre ihm das etwas Neues. "Nun, da werden Sie besser über ihn unterrichtet sein als ich, der ich seit Jahren von ihm getrennt bin."

"Nein, sonst weiß ich nichts von ihm," entgegnete sie. "Mein Mann ist hier zu Hause sehr schweigsam, und ich sehe ihn eigentlich wenig. Wenn er nicht im Amt ist, hockt er beständig in seinem Arbeitszimmer, und ich — nun, ich vegetiere hier in diesen vier Wänden fast so stumm wie meine Blumen da."

Hit seine sich wenig, sprechen sich kaum, leben jeber für sich, also keine glückliche Ehe, nahm Edwin achtsam bei sich zu Protokoll. "Ein reizendes Aspl, dieses trauliche Erkerstübchen!" sprach er, sich darin umschauend.

"Ein Aspl nennen Sie es; nun ja, das ist das rechte Wort dafür," sagte sie mit einem leisen Seufzer, lenkte aber dann von dem heiklen Gesprächsstoff ab und fragte: "Sie sind noch nicht lange in Kassel; wie gefällt es Ihnen hier, Herr von Raßkow?"

"Im Allgemeinen gut," erwiderte er, "nur fehlt es mir noch an einem mir zusagenden Umgang."

"Da muffen sie eben hie und da Besuch machen, um sich einen geselligen Berkehr zu schaffen. Gin Mann von Kenntnissen und Geist ist in gebilbeten Familien überall willkommen."

"Es wird wohl hier kein Mangel an unterhaltsamen Leuten sein," sprach Sdwin. "Eine große Garnison, Regierung, Gerichte und andere Behörden stellen gewiß ein zahlreiches Kontingent von frisch, fromm, fröhlichen Junggesellen."

"Das wohl," mußte sie ihm zugeben, "aber ein Schriftsteller gilt in vielen Kreisen als star, zumal wenn er auch Dichter ist."

"Aus der kastalischen Quelle habe ich noch niemals einen Trunk geschöpft. Die Musen würden mich auslachen, wenn ich käme, und an meinen Durst nach ihrem parnassischen Gesprudel nicht glauben," lachte er selber.

"Wer weiß! versuchen Sie sich boch einmal im Roman ober in der Poesie," ermutigte sie ihn.

"Ich lebe lieber Romane, als daß ich welche schreibe."

"Ich hörte sagen, das ginge Hand in Hand; nur wer viel erlebt hätte, könnte etwas schreiben."

"Sehe ich so aus, als hätte ich schon viel erlebt?" fragte er belustigt.

"Das habe ich damit nicht fagen wollen," lächelte fie, daß ihre kleinen, weißen Zähne blinkten. "Aber ich be-

neide jeden, der etwas erlebt hat, wenn es nicht gar zu Trauriges war."

"Haben Sie schon Trauriges ersahren, gnädige Frau?"
"D ja, das habe ich!" antwortete sie mit einem Tone ber ihr aus tiefster Seele zu kommen schien. Dabei sah sie über Edwin hinweg, wie verloren in Erinnerungen und Gedanken, die wohl nicht frei von schmerzlichen Empfindungen sein mochten.

Edwin schwieg und sann: ist es Vergangenheit ober Gegenwart, was jeht mit trüben Bilbern vor ihren Augen steht? "Nicht rückwärts schauen, liebe, gnäbige Frau, sondern vorwärts!" sprach er innig.

Wer sagt Ihnen, daß ich rückwärts schaue? wollte sie auffahren, bezwang sich aber und erwiderte, ihn träumerisch anblickend, nichts weiter als: "Vorwärts? — ach!"... und schüttelte langsam das Haupt, als wollte sie hinzusügen: da ist nichts. Es war ihr wieder aus dem vollen Herzen entschlüpft, und sie bereute dieses wenig verhüllte Geständnis ihrer Hoffnungslosigseit.

"Das klang nicht sehr tröstlich, gnädige Fran," konnte Edwin sich nicht enthalten zu bemerken. "Warum nicht der Zukunft vertrauen, daß sie die Freuden spenden wird, die man mit Recht von ihr erwarten darf? Wit tatkräftigem Zugreisen und etwas leichtem Sinn, um nicht zu sagen Leichtsinn, kommt man besser durch die Welt als mit zwecklosem Grübeln über Dinge, die sich nicht ändern, wenn man zu ihrer Wendung nicht selber Hand anlegt. Corriger la fortune ist kein übles Prinzip, sosern man's

nicht grade auf die Prazis des Monsieur Riccaut de la Marlinière überträgt."

Er erschraf fast über die Kühnheit, mit der er das verwegene Wort über die Lippen gebracht hatte. Jum Glück hatte Cornelia die zweideutige Anspielung nicht so aufgefaßt, wie sie vorwißigerweise von Edwin gemeint war, sondern in aller Unschuld dahin verstanden, daß man sein Schicksal, wenn's einem nicht behagt, zu verbessern trachten solle ohne falsches Spiel dabei zu treiben und auf Abwege zu geraten. Darum sagte sie ruhig: "Solche Korrektur, Herr von Raßkow, liegt nicht immer in des Menschen Macht, und habe ich denn behauptet, daß ich mit meinem Lose unzusrieden wäre?"

"Wit keinem Worte, gnädige Frau!" beeilte er sich sie zu versichern, dachte jedoch: behauptet nicht, aber Dich hinlänglich verraten, schöne Evatochter! auf Rosen bist Du nicht gebettet. Und weiter sprach er: "Aber gnädige Frau, wo sind die Glücklichen zu sinden, die mit ihrem Lose vollkommen zufrieden sind und nicht dieses oder jenes anders wünschen? Zu diesen Ausnahmemenschen gehört auch mein Freund Leo von Bürden nicht, der reich und frei wie ein Fürst auf seinem Grund und Boden herrscht und — einsam, ganz einsam in seinem prächtigen Schlosse haust. Glauben Sie, daß der wunschlos glücklich ist?"

"Wie kann ich das wissen!" erwiderte sie, die Beantwortung der Frage kurz und kühl ablehnend, während es in ihrem Innern glomm und gärte, als sie von Leo's Einsamkeit hörte, über die er also wohl geklagt haben uußte. Edwin hatte mit Absicht bas Gespräch wieder auf ihn gebracht und fuhr fort: "Haben Sie benn kein Mitleib mit dem armen Einsiedler?"

"Was nützt einem andern unser Mitleib, wenn wir ihm nicht helfen können!" entgegnete sie mit einem kaum merklichen Beben der Stimme.

"Wenn ich ihm helfen könnte, ich täte ihm alles zu Liebe, was er von mir verlangte!" rief Edwin. "Ich gehe für Leo von Bürben durchs Feuer, ich gehe, wenn's sein muß, in den Tod für ihn!"

Sie sah ihn groß an, und viel fehlte nicht, so hätte sie ihm für dieses Wort die Hand gebrückt; nie wollte sie es vergessen. "Wohl dem, der einen so treuen Freund besitzt!" sagte sie. Ihr war, als wäre Raßkow in diesem Augenblick mit einem Schlage auch ihr Freund geworden.

"Er verdient es, Freunde zu haben, und hat sie jetzt nötiger denn je," sprach Edwin ernst und nachdrücklich.

Cornelia erwartete, daß er ihr nun etwas von jenem erzählen würde, von seinem großen Besitz, seiner Lebensweise, seinem Zeitvertreib. Das tat er aber nicht, und sie scheute sich, ihn auszufragen, so heiß sie auch wünschte, Näheres darüber zu ersahren. Um jedoch seine letzte Bemerkung nicht ganz unbeachtet zu lassen, sagte sie: "Der bedauernswerteste Mensch ist gewiß der, der keinen Freund auf Erden hat, aber so unglücklich ist Herr von Bürden wohl zu keiner Zeit gewesen. Übrigens kenne ich ihn zu wenig, um in seine Herzensbedürfnisse eingeweiht zu sein," fügte sie in einem sast wegwersenden Tone hinzu. Sie

schämte sich vor sich selber, daß sie den ihr so hochstehenden Mann hier geradezu verleugnete, aber wozu brauchte Raßkow zu wissen, mit welcher hingebenden Liebe und Sehnsucht sie dessen noch gedachte, auf den sie einst gehofft hatte wie auf ihrer Seele Seligkeit!

Was für ein Gebanke blitte aber jett durch Edwins Hirn, daß sich seine Züge plöglich aushellten wie beim Empfang einer willkommenen Nachricht? Er maß die junge, schöne Frau, die mit niedergeschlagenen Augen saß, mit einem eigentümlich fragenden, berechnenden Blick, in welchem sich zurückhaltende Bewunderung mit wagelustigem Verlangen seltsam vereinte.

Dann erhob er sich, benn er glaubte, diesen ersten Besuch schon über die Gebühr ausgebehnt zu haben, obwohl ihm die Zeit im Fluge vergangen war. "Also, gnädige Frau," sprach er, "Sie erlauben mir, den durch mein Eindringen bei Ihnen gestürzten Eros in seinem so anmutig geschmückten Heiligtum hier wieder aufzurichten, nicht wahr?"

"Wenn es burchaus Ihr Wunsch und Wille ist, so nehme ich das kleine Götterbild als ein freundliches Weihegeschenk, mehr dem Unsterblichen als mir gewidmet, gern von Ihnen an," erwiderte sie.

"Und ich barf es Ihnen auch felbst überbringen?"

Sie neigte zustimmend das Haupt und sagte: "Ich hoffe, Sie balb einmal als unsern gebetenen Gast bei uns zu sehen."

"Sehr gütig, gnädige Frau! ich stehe Ihnen und Ihrem verehrten Herrn Gemahl jederzeit zu Befehl." Dann küßte er ihr mit ritterlicher Berbeugung die Hand und ging.

Cornclia blidte nach der Tür, die sich hinter ihm geschlossen hatte. "Wie war daß? ein viel wärmeres Gefühl als es die bloße Erinnerung lebendig erhält? O mein Gott! wär's möglich, wär's denkbar und faßbar?" Ein Gefühl namenlosen Glückes durchschauerte sie.

Nach dem inhaltvollen Gespräch mit Cornelia, das ihm allerlei zu denken gab, konnte sich Sdwin nicht an den Stammtisch seizen und mit seinen täglichen Genossen dort Politik treiben, öffentliche Meinung machen, spotten und lachen. Er mußte jetzt allein sein, um ungestört über das nachzusinnen, was er in dem lauschigen Erkerstübchen ersahren und erwittert hatte. Zu diesem Zwecke wählte er sich ein einsames Plätzchen in einem anderen Restaurant, wo er sich ein Mittagsmahl nebst einer Flasche guten Rotwein bestellte.

Hauptsächlich waren es zwei Entbeckungen, die ihn beschäftigten. Die eine galt ihm als unumstößlich sicher: Cornelia ist nicht glücklich mit ihrem Mann. Auch die andere schien ihm sast außer allem Zweisel, doch wollte er sich hier noch vollends darüber klar werden, ob kein Fehler war in dem Urteil, das er sich in dem Sate sormulierte: wenn es auch nicht gänzlich ausgeschlossen ist, daß Cornelia wirklich Leo einmal geliebt hat, so liebt sie ihn doch jetzt nicht mehr. Sie hatte seiner in aller Ruhe und Unbesangenheit wie eines alten Verehrers gedacht, an

bessen Schicksal sie nicht ben geringsten Anteil nahm. Der ihr von ihm gesandte Gruß hatte sie allerbings sichtlich gefreut, aber das war wohl nur eine kleine weibliche Eitelkeit und Genugtuung gewesen, von einem nicht völlig vergessen zu sein, mit dem sie vor Jahren ein paarmal getanzt hatte. Wenn in ihr noch eine Spur von Neigung zu ihm vorhanden wäre, würde sie doch mehr nach ihm gefragt und anders von ihm gesprochen haben als in einem so kühlen, gleichgültigen Tone. Dies waren seine Folgerungen, an deren Logik er auch bei näherer Prüfung nichts auszusehen sand.

Es tat ihm leid um Leo, und seine Anhänglichkeit an ben Freund sträubte sich bagegen, ihm diese Wahrnehmung rückhaltlos mitzuteilen, doch wollte er ja ohnehin mit seinem Bericht so lange warten, bis er einmal in der Lage gewesen war, die Chegatten in ihrem persönlichen Verkehr mit einander zu beobachten. Aber auch heute schon war er davon überzeugt, daß in Cornelia's Herzen eine Lücke war, die auszufüllen für jeden nicht fischblütigen Mann viel Verlockendes haben mußte und auch für ihn hatte, der in Frauenherzen sich einzuschmeicheln nicht ungeübt und dabei selten einem unbeugsamen Widerstande begegnet war. Wie mochte es nun bei Cornelia damit bestellt sein? Sie war eine junge, blühende Frau von lebhaftem Temperament, die auf Liebe und Liebesglück ein angeborenes, unbestreitbares Recht hatte und von ihrem Gatten offenbar vernachlässigt wurde. War da wohl eine schroffe Zurüchweisung zu befürchten? gab es überhaupt Julius Bolff, Zweifel ber Liebe. 19

in der ganzen Welt eine absolut bombenfeste Tugend, die jeder Versuchung auf die Dauer unüberwindlich standhielt? Seines Wiffens und feines Glaubens nicht, bon feinen Erfahrungen gar nicht zu reben. "Sie liebt ihn nicht, also nehme ich ihm nichts, wenn ich sie mir selber erringe," spekulierte er. Und doch schlug ihm das Gewissen babei, benn wenn auch Cornelia Leo nicht liebte, so liebte Leo doch sie, und Leo war sein Freund, dem er unendlichen Dank schuldete, für den er durchs Feuer gehen wollte, wie er Cornelia vor einer Stunde noch erklärt hatte, und der ihn zu ihr geschickt hatte mit einem so entscheidungsvollen Auftrage, wie man ihn nur dem zuverlässigsten Freunde auf die Seele binden kann. Sollte er ben schmählich hintergehen und betrügen, indem er ber von ihm heißgeliebten Frau mit Verführungsgedanken nabte? Nein, nun und nimmermehr!

"Darauf zur Besiegelung einen ehrenfesten Tugenbtrunk!" sprach er halblaut und griff zum vollen Glase. Als er es aber an die Lippen sehen wollte, passierte ihm etwas sehr Merkwürdiges, nie Gesehenes. Er erblickte auf der roten Weinesslut sein Spiegelbild, das ihm durch die schwappelnde Bewegung der Flüssigkeit verschoben und verzerrt erschien, als ob es ihn spöttisch angrinste. Betroffen stellte er das Glas nieder, und nun zeigte sich sein Gesicht in regelmäßiger Form und ruhiger Deutlichseit auf dem purpurnen Grunde. "Was willst Du von mir, seuchtverklärtes Kontersei meiner selbst?" slüssterte er. "Steigst Du aus dem edlen Rebenblut auf, mich über meine

philiströsen Bedenken zu verhöhnen oder mich vor frevelhaftem Beginnen zu warnen? Siehst mich so fromm und unschuldig an, aber darf man Dir trauen, leichtfertiger Batron? Traust Du Dir selber die moralische Kraft zu, daß Dein besseres Ich in dem Kampfe zwischen Freundespflicht und begehrlicher Leidenschaft Sieger bleiben und Dir Dein anderes Ich nicht einen dummen Streich spielen wird, wenn die schöne Frau mit all ihrem verführerischen Liebreiz wieder vor Deinen erregten Sinnen steht und Du ihr in die dunkel glühenden Augen, auf die wonnig atmenben, schwellenden Lippen schauft? Entweder darfft Du sie nie wiedersehen, oder - oder es gibt ein Unglud. Ein Unglück? warum denn Unglück? Scherben bedeuten ja Gluck, hat sie gesagt. Du bringst ihr einen neuen Eros für den alten, den sie bei Deinem Erscheinen vom Bostamente stieß, weil er ihr seine Macht nicht bewiesen hat."

Er erhob das Glas. "Diesen Schluck Dir, Leo! — biesen Dir, Cornelia! — und biesen Dir, großgünstige Göttin Gelegenheit!" Langsam, in drei bedächtigen Zügen leerte er es, aber ein Gelübde tat er nicht dabei.

~

## XVIII.

Als Edwin eines Nachmittages in der auf seinen Besuch bei Cornelia folgenden Woche von dem Kaffeehause, wo er seinen Mokka zu trinken und Zeitungen zu lesen pflegte, nach Hause kam und die Gaslampe auf seinem Arbeitstische angezündet hatte, sand er einen Brief und eine Bisitenkarte vor. Die Visitenkarte, nach der er zuerst griff, war die Hersfelds und an einer Ede eingekniffen, also von dem Regierungsrat selbst abgegeben. Darauf geschrieben stand die Bitte, am Samstag ein frugales Abenddrot dei ihnen einzunehmen und Hersfeld dazu um halb acht aus dem, Edwins Wohnung nahe gelegenen Regierungsgebäude abzuholen, wo er eine Sitzung hätte. Edwin möchte ihm nur seine Karte hineinschicken, dann könne er sich frei machen, was ihm sehr erwünscht wäre. U. A. w. g.

"Sieh mal da! Gegenbesuch und Einsabung auf einen Hieb; mehr kann man billigerweise nicht verlangen. Werde mir also mit großem Vergnügen die Ehre geben, Herr Regierungsrat!" sprach Edwin mit einer Verbeugung gegen die Zimmertür.

Nun erst nahm er den Brief zur Hand. "Bon Leo!" rief er, die Schrift des Freundes auf dem Umschlag erkennend. "Wird wohl ein Mahnbrief sein, und ein Recht hat er dazu; hab' ich ihn doch schon allzulange warten lassen." Er öffnete und las.

## Lieber Edwin!

Haft Du mich benn ganz und gar vergessen? ober hast Du von meiner Empsehlung an H. noch keinen Gebrauch gemacht? Ich vergehe vor Ungeduld nach Mitteilungen von Dir über das, was zu ergründen ich Dir so dringend ans Herz gelegt habe. Bitte, schreibe mir bald, recht bald und befreie mich von meinen Zweiseln, so oder so. Aber verschweige mir nichts, sage mir die Wahrheit, wie sie auch lauten möge! Du weißt, ich vertraue Dir.

Lebewohl! Deiner Antwort harrend Dein

getreuer Leo.

"Bon Zweifeln soll ich ihn befreien, — boch nur von dem einen, unausgesprochenen, ob sie ihn liebt oder nicht. Und die Wahrheit will er wissen. Armer Kerl! wäre nur die Antwort erst geschrieben! Am Sonntag soll's geschehen, nach dem frugalen Abendbrot."

Edwin schritt, die Hände auf dem Rüden, gedankenvoll in seinem Zimmer auf und ab, das keineswegs üppig eingerichtet, aber für einen weder vermögenden noch verwöhnten Junggesellen mit hinreichenden Bequemlichkeiten versehen war.

Leo's Brief, aus bessen schlichten Worten die Berzensbedrängnis des Freundes so beutlich herausklang, ging ihm sehr nabe. Wie sollte er es anfangen, den Harrenden zu trösten, wie es über sich bringen, den Soffenden zu tauschen! Und nicht allein barauf kam es an, was er ihm offenbaren und was er ihm verschweigen, sondern viel mehr darauf, wie er mit seinen eigenen Gefühlen für Cornelia fertig werden follte. Ihre Erscheinung, ihre Stimme, ihr ganges bestrickendes Wefen hatte einen fo tiefen Gindruck auf ihn gemacht, daß er von Sehnsucht nach ihr erfüllt war. Wie sollte er diese dämpsen und überwinden? Die Holdselige auf immer fliehen und meiden? bavon konnte keine Rede sein. Zunächst mußte er ber Einladung folgen und bann — ber Eros, ben er nach einer ihm gut gelungenen Stizze bei einer Kunsthandlung bestellt hatte, den durfte er ihr nicht schicken, mit dem mußte er selber kommen. Bielleicht aber war gerade ein öfteres Wiedersehen mit ihr das beste Mittel, sich an ihren Anblick zu gewöhnen und sich dadurch Selbstbeherrschung, Gelassenheit und Ruhe zu erringen. Unparteiischer und unbeteiligter Zuschauer freilich konnte er in dem Drama mit unberechenbarem Ausgang, das vor seinen sehenden Augen wie ein am Horizont aufsteigendes Gewitter drohend heranzog, nicht bleiben. Hier gab es nur ein Für und ein Wider. Wenn er für Leo handeln wollte, mußte er gegen Hersfeld operieren, und zwar mit der einzig mög-

lichen Taktik, die zu dem Ziele führen konnte, für Leo freie Bahn zu schaffen, ber bann offen und ehrlich um Cornelia's Liebe werben durfte. Er wollte es durch ein absichtlich Hersfelds schlimmsten Verbacht erweckendes Benehmen gegen Cornelia zu einer Scheidung ber boch nicht glücklich mit einander lebenden Sheleute bringen und glaubte dies um so eher vor seinem Gewissen verantworten zu können, als er dabei seinen eigenen, ihn mächtig versuchenden Regungen entsagte. Schwer würde ihm das werden, aber er hoffte, daß es ihm glückte, wenn das gefährliche Spiel seine Kraft nicht überstieg und ihn, von seiner Rolle hingerissen, nicht aus einem nur scheinbaren zu einem wirklichen Verführer werden ließ. Um der heiß begehrten Frau selbstlos eine Waffe gegen seine andringende Leidenschaft auszuliefern, wollte er ihr noch einmal zu verstehen geben, daß Leo sie liebte. Alles Weitere bing bann von ihrem Berhalten ab, ob fie seinen Blan, sie von Bersfeld frei zu machen, durchschaute und ihm bei seinem Vorgeben auf halbem Wege entgegenkam. Allerdings ein fehr gewagtes Unternehmen, bei bessen Inszenierung sich ber Regiffeur und felber Mitwirkende feineswegs verhehlte, welchen Möglichkeiten er sich in der vorwärts schreitenden Handlung aussetzte, benn es konnten Greignisse und Zwischenfälle eintreten, die eine friedliche Beilegung ausschlossen und am Ende das Opfer von ihm forderten, zu dem er sich sowohl Leo wie Cornelia gegenüber großmütig erboten hatte.

Bei allen diesen hin und her schwankenden Erwägungen, die er sich in diesen Tagen wiederholt durch den Kopf

gehen ließ, stand auf Grund seines nie schlummernden Dankgefühles die Rücksicht auf Leo in vorderster Reihe, und so sah er der nächsten Begegnung mit Cornelia, von ben besten Borsäßen durchdrungen, sorglos entgegen.

Am Sonnabend punkt halb acht war er im Regierungsgebäude und schickte durch einen Amtsdiener seine Karte in das Situngszimmer. Hersfeld kam heraus und begrüßte den auf dem Korridor Wartenden mit den Worten: "Bielen Dank, daß Sie mich befreit haben! sonst wäre ich noch lange nicht losgekommen. Wenn's also gesfällig ist, ich bin bereit."

Sie durchwandelten mitsammen die schmutzigen, schlüpferigen Straßen, in denen die Laternen nur trübe durch den seucht niedergehenden Nebel schienen und die Menschen fröstelnd und verdrießlich sich eilends an einander vorbeisschoben. "Ein abscheuliches Wetter!" murrte der Regierungsrat und schlug sich den Rockfragen hoch.

"Desto behaglicher werden wir uns in Ihrer schönen Behausung fühlen," tröstete Edwin.

"Wollen's hoffen, Herr von Raßtow!" sprach Hersfeld. "Wir sind heute Abend ganz unter und; nur eine Cousine meiner Frau, Fräulein von Giersberg, wird die Vierte am Tische sein, ein zierliches Persönchen mit spizer Nase, einem Mund wie ein Anopsloch und unruhig slackernden Augen, was ihren Zügen etwas Listiges und Lauerndes gibt. Boshaft, wie viele meinen, ist sie aber nicht, nur mokant und rechthaberisch, renommiert überall mit nobeln Bekanntschaften, die sie mit zudringlichen Listien belagert und berennt, um eingelaben zu werden, und ist stets darauf bedacht, sich ein Air zu geben und bemerklich zu machen."

"Ob dem gnädigen Fräulein bei diesem Signalement wohl die Ohren klingen, Herr Regierungsrat?" lächelte Edwin.

"Kann schon sein," lachte Hersfeld. "Ich für mein Teil liebe es, über die Leute, die ich irgendwo treffen soll, etwas informiert zu sein, und in der Boraussetzung, das wäre vielleicht auch Ihnen angenehm, gab ich Ihnen dieses kleine Renseignement."

"Ich bin Ihnen nur dankbar dafür," sagte Edwin. "Fräulein von Giersberg ist oft Ihr Gast?"

"Sie besucht meine Frau jede Woche ein paarmal, und die beiden sind sehr intim mit einander, während ich mich gelegentlich mit ihr herumzanken muß, weil sie mich ärgert, mich reizt und heraussordert."

"Und doch wird sie Ihnen nie läftig?"

"Ich sehe sie ja selten," sprach ber Regierungsrat gleichgültig, "und habe nichts dagegen, daß meine Frau, da ich selbst mich ihr so wenig widmen kann, die geschwäßige, neugierige, über alle Vorkommnisse in der Stadt bestunterrichtete alte Jungfer als amüsante Gesellschafterin bei sich empfängt."

"Ihre Frau Gemahlin betreibt mit Borliebe und großer Sorgfalt die Blumenpflege, wie mir scheint," bemerkte Edwin. į

"Nun, Zeit hat sie ja dazu," erwiderte Hersfeld. "Ich weiß aber wahrhaftig nicht, was sie Blühendes jetzt in ihrem Fenster hat; nahm es sich denn einigermaßen präsentabel auß?"

"D ganz vortrefflich; namentlich die herrlichen Orchibeen erregten meine Bewunderung. Ich verstehe nur leider nicht viel davon."

"Ich auch nicht, kümmere mich auch nicht barum und überlasse es meiner Frau, ihr Steckenpferd zu reiten, wenn ich es ihr nur nicht zu satteln brauche," warf Hersfeld teilnahmlos hin.

Edwin schwieg und dachte sich sein Teil.

Balb langten sie in der Hersfeldschen Wohnung an und fanden Betty in dem mit seinem Geschmack eingerichteten Empfangszimmer, das durch eine Tür mit dem Erkerstüdchen Cornelia's verbunden war, mit dieser bereits anwesend. Nachdem Edwin in der höslichsten Form Cornelia begrüßt hatte, stellte Hersfeld die beiden Gäste einander vor und fügte hinzu: "Ich habe Herrn von Raßtow unterwegs schon alles Wissenswürdige von Ihnen mitgeteilt, liebe Betty, so daß Sie ihm in keiner Weise mehr fremd sind."

"Dann wehe mir!" seufzte Betth und suhr kopfschüttelnd fort: "Schade, daß Sie nun schon ein arges Borurteil gegen mich haben, Herr von Raßkow! denn wie ich meinen verehrten Freund Hersfeld kenne, wird er Ihnen eine nichts weniger als schmeichelhafte Meinung von mir beigebracht haben."

"Die allergünstigste, mein gnädiges Fräulein! der Herr Regierungsrat war Ihres Lobes voll," heuchelte Edwin, wobei sich Hersseld kaum das Lachen verbeißen konnte.

Betth blicke Edwin durchdringend an und sagte: "Hoffentlich wohnen Sie nicht jenseits der Fulba, daß Sie heut abend noch über eine Brücke müssen."

"Über jebe Brude will ich geben ohne an einem Steine bes Anftoges zu stolpern," vermaß sich Edwin.

"Ich glaube Ihnen doch nicht," entgegnete sie trotig. "Hersfeld," wandte sie sich an diesen, "was für Anzüglichkeiten, Bosheiten und Niederträchtigkeiten haben Sie bem Herrn über mich gesagt? gestehen Sie's!"

"Keine, die Sie nicht schon selber von mir gehört hätten, teure Betth," versicherte der Regierungsrat schmunzelnd! "Sie wissen ja: was sich liebt, das neckt sich."

"Was sich liebt! lieben wir uns etwa?"

"Aber Betth! welche Frage!" sprach er affektiert, die Hand aufs Herz legend.

"Hm!" sie verzog ben Mund zu einer höhnischen Grimasse und antwortete nicht.

"Übrigens lautet der Spruch, wenn ich nicht irre, umgekehrt: was sich neckt, das liebt sich," fiel Cornelia ein.

"Die eine wie die andere Lesart findet ihre Nutsanwendung, doch möchte ich nicht behaupten, daß beide die gleiche Berechtigung hätten," äußerte Edwin. "Nicht alle, die sich lieben, necken sich; manche, die sich nach einander sehnen, gehen sich aus dem Wege oder können nicht

zu einander kommen wie die zwei Königskinder, weil das Wasser oder sonft eine unüberspannbare Kluft zwischen ihnen viel zu tief ist."

Der ernste Ton, mit dem er das gesagt hatte, fiel den andern auf. Cornelia starrte sinnend vor sich hin. Betty aber sprach: "Zwischen Hero und Leander wogte ein Meer, und sie kamen doch zu einander."

"Bah!" machte Hersfelb, "weil er ein guter Schwimmer war und sie ihm drüben eine Laterne ansteckte. Werdet mir nur nicht mythologisch sentimental! Wir können zu Tisch gehen, Cornelia," suhr er fort, als jetzt das Mädchen die Schiebetür zum Eßzimmer öffnete.

"Sehr gern, — gewiß!" fuhr Cornelia wie aus Träusmen auf. "Darf ich bitten, Herr von Raßkow?" Sie nahm Edwins Arm und schritt mit ihm voran.

Hersfeld folgte mit Betty, und sie sagte zu ihm: "Das war Ihnen wohl schon wieder zu "poetisch", nicht wahr? bas fällt Ihnen auf Ihre beständig zitternden Nerven."

"Sehr richtig bemerkt, meine hochäfthetische Gönnerin!" lachte er. "Das griechische Altertum ist für mich ein überwundener Standpunkt."

"Barbar!" schalt fie.

"Kratbürste!" gab er ihr zurück.

Das Speisezimmer war ein langgestreckter Kaum von mäßiger Breite, in dessen Mitte unter der Gaskrone der gedeckte, für vier Personen fast zu große Tisch stand. Die Damen nahmen zwischen den beiden Herren Platz, so daß jede Seite des Tisches besetzt war. Sehr bald erhob der Regierungsrat sein Glas und sprach: "Wit diesem ersten Trunk, Herr von Raßkow, ein für allemal willkommen in unserem kleinen Kreise!" Edwin verneigte sich dankend gegen die mit ihm Anstoßenden, und nachdem die Gläser erklungen waren, suhr Hersfeld fort: "Heute wollen wir einmal von angenehmeren Dingen reden als von Sozialpolitik und Verwaltung, und zwischen uns, liebe Betty, proklamiere ich hiermit dauernden, unverletzlichen Burgfrieden."

"Auf die ewige Dauer von zehn dis zwanzig Minuten, meinen Sie doch wohl," erwiderte sie schnippisch. "Ist es erlaubt, von Literatur und Kritik zu sprechen, hochgebietender Herr des Hauses?"

"Gewiß, gelehrtefte aller Musen! Sie haben das Wort."

"Dann frage ich Sie, Herr von Raßkow," wandte sie sich an diesen, "kennen Sie einen Schriftsteller, der in der Zeitung unter dem Namen Feiresiß mit der Regierung durch dick und dünn geht?"

"Halt, Betth! bagegen erhebe ich Einspruch," rief Hersfeld. "Ein Journalist weiß zwar alles und noch viel mehr, aber nach Geheimnissen darf man ihn nicht fragen, und hinter einem Pseudonym steckt immer ein Geheimnis. Ich entbinde Herrn von Raßtow von der Beantwortung dieser indiskreten Frage."

"Indiskrete Frage! schon wieder ein Tabel, und das nennt er Burgfrieden halten!" klagte Betty.

"Ich muß bem Herrn Regierungsrat beipflichten, gnäsbiges Fräulein," sprach Sowin mit einem pfiffigen Lächeln-

"Wer unter einem Verstecknamen schreibt, will unerkannt bleiben."

"Aha!" frohlockte Betty. "Aun, sollten Sie ben Herren einmal kennen lernen, dann, bitte, sagen Sie ihm, daß eine aufmerksame Leserin sich an seinem slüssigen, eleganten Stil aufrichtig erfreut, wenn sie auch seinem uneingeschränkten Lob aller Maßnahmen und Berordnungen unserer hochwohlweisen Regierung durchaus nicht immer beipstichten" kann."

"Das soll soviel heißen als: es ist die höchste Zeit, daß wir auch noch weibliche Regierungsräte bekommen," spottete Hersfeld.

"Sie erraten boch stets meine innersten Gebanken," schmollte Betty empfindlich.

"Vertragt euch enblich!" mahnte Cornelia. "Das kann ich heute wohl ausnahmsweise von euch verlangen, denn hier am Tische führt die Frau vom Hause den Borssitz, nicht der Mann."

"Bitte, Frau Präfibentin!" — "Doch erst in spe, Herr Regierungsrat!" schaltete Betth immer noch streit-Lustig ein — "Ganz zu Ihren Besehlen!" versetzte Hersselb lächelnd und mit einer bevot fügsamen Handbewegung gegen seine Frau. "Dann stelle ich bei dem hohen Präsidium den Antrag, daß es Herrn von Raßtow bitte, uns etwas von seinem und meinem Freunde Leo von Bürden zu erzählen, den er ja kürzlich auf seinem Majorat besucht hat." Cornelia zuckte in sich zusammen, selber nicht wissend, ob vor Schreck ober vor Freude. Sie sollte Raßkow bitten, von Leo von Bürden zu sprechen! Doch ehe sie ein Wort über die Lippen brachte, trat Betty schnell mit der Frage dazwischen: "Bon Bürden? den müssen wir doch kennen, Cornelia! Stand nicht ein Herr von Bürden als Oberleutnant hier in Garnison? ein sehr stattlicher, hübscher Mann, blond, wenn ich nicht irre, und Kavalier vom Scheitel bis zur Sohle."

Cornelia nickte ihr klopfenden Herzens, aber äußerlich unbefangen zu, und statt ihrer antwortete Edwin: "Ganz recht, gnädiges Fräulein, das ist er. Er war nachher zwei Jahre in Berlin auf der Kriegsakademie, und bort war es, wo ihm die große Erbschaft gänzlich unerwartet in den Schoß siel."

Ihm kam Hersfelds Aufforderung sehr gelegen, Cornelia nun einen noch deutlicheren Wink über Leo's Liebe zu geben als sein Hinweis auf die zwei Königskinder gewesen war. Er suhr daher fort: "Ihrem Antrage, Herr Regierungsrat, leiste ich gern Folge; nur habe ich von unserem gemeinschaftlichen Freunde, den ich liebe und verehre wie keinen Zweiten auf Erden und dem ich unermeßlichen Dank schulde, leider nicht viel zu berichten. Sein Grundbesitz scheint ein sehr ausgedehnter und wertvoller zu sein, und die Einrichtung seines schönen, alten Schlosses ist eine überaus prächtige und gediegene, reich an Schmuck und Kunstgegenständen jeder Art. Er hat mich auf mein Ersuchen durch alle Käume geführt, und ich habe mit

meiner lauten Bewunderung des Gesehenen nicht gekargt. Ihm zusagenden Umgang hat er auch und steht mit seinen Gutsnachbarn, meist abligen und gebildeten, auch mit Töchtern gesegneten Familien, in einem regen, sehr angenehmen Verkehr, aber — ". Er hielt inne, als nähme er Unstand, sich noch weiter unverhohlen auszusprechen.

"Nun? was für ein Aber ift babei?" forschte Hersfelb.

"Ich glaube, er ist trot seines Reichtums, seiner Unabhängigkeit und seiner bevorzugten Stellung unter ben Standesgenossen boch nicht zufrieden und glücklich, weil er — weil er sich in seinem Herzen vereinsamt fühlt," vollendete Edwin.

"Ja, zum Kuckuck! warum heiratet er benn nicht?" platte Hersfeld los. "Ihm fehlt eine Frau; das habe ich ihm schon vor Monaten gesagt."

"Auch ich habe ihm das andeutungsweise nahegelegt," erwiderte Edwin, "aber er ging nicht darauf ein. Ich kann mir daher keinen anderen Grund seines freiwilligen Eölibats benken, als daß ihn eine unglückliche Liebe zeitlebens innerlich gebunden hält."

"Hat er sich einmal einen Korb geholt?" fragte Betty. Ebwin zuckte die Achseln.

"Bürden sich einen Korb holen? kaum benkbar!" sagte Hersfelb. "Wißt ihr etwas bavon?" wandte er sich an die beiden Damen.

"Mir ist nichts davon zu Ohren gekommen," sprach Cornelia. "Mir auch nicht," stimmte Betth zu. "Hier wenigstens ist nie die Rede davon gewesen, aber es könnte ihm ja in Berlin passiert sein."

"In Berlin war er noch gar nicht in der Lage, heisten zu können, falls er nicht eine sogenannte gute Partie hätte machen wollen, und das hat er niemals gewollt. Ein Leo von Bürden freit nicht um des schnöden Mammons willen," erklärte Edwin entschieden.

Cornelia saß wie auf Rohlen bei diesen Verhandlungen über das Herzensgeheimnis des Geliebten, denen sie doch mit fieberhafter Spannung und in der beseligenden Gewißheit lauschte, daß Leo's Liebe keinem anderen weiblichen Wesen gehörte als ihr. Sie wagte nicht, Raftow in die Augen zu sehen, weil sie überzeugt war, daß er dies ebenso aut, wenn nicht besser wußte als sie, und plötlich sprang ihr der Gedanke auf, daß Leo den Freund an sie abgeschickt haben konnte mit bem Auftrage, ihr seine unwandelbare Liebe in vorsichtiger, flug verhüllter Beise kundzutun. Aber welchen Zweck konnte bas haben? doch nur den, daß sie seine Treue, die er ihr nie gelobt hatte, erfahren und den grenzenlosen Schmerz ewig unstillbarer Sehnsucht mit ihm teilen und tragen sollte. Mit keinem Wort und keiner Miene aber verrict sie, wie himmelhoch jauchzend, zum Tode betrübt ihr zu Mute war.

"An eine unglückliche Liebe Leo's glaube ich nicht, Herr von Raßkow," knüpfte Hersfelb nach einem kurzen Schweigen wieder an. "Ich kenne ihn seit fünfzehn Jahren, und schon im Korps waren wir innig befreundet mit Julius Bolff, Zweisel ber Liebe.

einander. Hoffnungslosen Gefühlen nachzuhängen war niemals seine Sache; täte er es jetzt, müßte er sich in der letzten Zeit doch sehr verändert haben, und bei unserem Zusammensein in Frankfurt hatte ich diesen Eindruck nicht von ihm."

"Möglich, daß ich mich täusche, Herr Regierungsrat, und in Bürdens Interesse kann ich das nur wünschen," erwiderte Edwin.

Damit war dieser Gegenstand des Gespräches erschöpft, und Cornelia, nun frei ausatmend, lenkte es anderen Gebieten zu, deren Erörterung dem Gaste Gelegenheit bot, sein Licht leuchten zu lassen und seine gesellschaftlichen Talente so zur Geltung zu bringen, daß beide Hersfelds sowohl wie Betty von seiner bestechenden Art gleichsam gefangen genommen wurden.

Infolgebessen ward die Stimmung im Verlauf des keineswegs frugalen, durch guten Wein unterstützten Mahles immer angeregter und heiterer. Auch Cornelia ging jetzt mehr aus sich heraus, beteiligte sich lebhafter an der Unterhaltung, hatte besonders auf Raßkows Anreden stets eine freundliche, treffende Antwort und konnte über seine drolligen Bemerkungen und Einfälle frohmutig lachen.

Da geschah es, daß er sich dem Zauber ihres Wesens, den sie unbewußt und ungewollt auf ihn ausströmte, widerstandslos hingab, zumal er, durch ihre scheinbare Gleichgültigkeit irregeführt, wieder zu dem falschen Schlusse gelangte, daß sie Leo nicht liebte. Schnell ward er sich

klar barüber, daß ein öfteres Wiedersehen mit ihr und die Gewöhnung ihres Anblickes nicht, wie er erwartet hatte, bas Mittel war, sich Ruhe und Gelassenheit zu bewahren ober zu verschaffen, benn die entgegengesette Wirkung trat ein, erneutes Auflodern seiner leidenschaftlichen Gefühle und der brennende Wunsch, die liebenswerte Frau so oft wie möglich zu sehen. Bei alle ber Glut in seinem Innern hielt er sich jedoch fest im Zügel und suchte wenigstens eine hulbigende Auszeichnung Cornelia's vor den andern zu vermeiden. Tropbem entging es Betty nicht, daß er bas Wort am meisten und am verbindlichsten an Cornelia richtete und daß ihre Augen fast unverwandt, bald träumerisch, bald hell aufblitend an den Lippen des geistvollen Plauberers hingen, worüber sich die zu einer gegenseitigen Unnäherung der beiden gern Silfsbereite schon ihre eigenen Gebanken machte.

Die Stunden waren bahingeslogen, und es war Zeit zum Aufbruch. Betty erhob sich und mit ihr auch Edwin, um sich von ihren zuvorkommenden Wirten zu verabschieden. Er dankte Cornelia für den genußreichen Abend, und als er sich Hersfeld empfahl, sprach dieser: "Lassen Sie sich öfter Abends bei uns sehen, Herr von Raßkow, auch ungeladen, und sollte ich dann noch beruflich in Anspruch genommen sein, so leisten Sie meiner Frau so lange Gesellschaft, bis ich fertig und frei bin."

"Sehr gütig, Herr Regierungsrat!" erwiderte Edwin, hoch erfreut über die ihm damit offiziell erteilte Erlaubnis, Cornelia besuchen zu dürfen. Betty, die das mit angehört hatte, sagte: "Jaja, Sie können, wenn Sie wollen, hier Hausfreund werden, Herr von Raßkow, wie ich Hausfreundin bin. Man wird hier immer gut aufgenommen, aber eins merken Sie sich: Wiberspruch kann der Herr Regierungsrat nicht vertragen, man muß stets seiner Meinung sein."

"Ach, wenn ich boch bas einmal erlebte, daß Sie mit mir einerlei Meinung wären, Betty!" lachte Hersfelb.

"Wollen wir wetten?" fragte sie. "Wer von uns beiden zuerst dem andern widerspricht, hat verloren. Soll's gelten?"

"Soll gelten, um was?"

"Ich stifte Ihnen eine riesengroße Aktenmappe mit der in Perlen gestickten Aufschrift: Lebe und strebe! Und was kriege ich, wenn ich gewinne?"

"Ein Paar kniehohe Wasserstiefel, die durch dick und bunn auf allen Wegen gehen."

"Kann ich brauchen," sagte sie, "muß burch manches hindurch, was nicht mit Rosen bestreut ist."

Auf dem Flur beim Anziehen der Mäntel wandte sich Edwin an Betth: "Darf ich mir die Gunst erbitten, Sie nach Hause zu geleiten, gnädiges Fräulein?"

"Nötig ist's nicht, aber ich nehme Ihr ritterliches Anerbieten mit allem Dank an, Herr von Raßkow," antwortete sie.

Dann nochmals adieu hinüber und herüber. "Auf Wiedersehen!" sprach Hersfeld, und auch Cornelia reichte

bem Freunde Bürbens noch einmal mit leisem Drucke bie hand.

Das Wetter hatte sich etwas ausgeklärt, es näßte nicht mehr, war kälter und daher auf den Straßen auch trocener geworden. Nachdem die zwei eine Weile stumm neben einander hergegangen waren, sing Edwin an: "Gestatten Sie mir eine Frage, gnädiges Fräulein. Meinen Sie, daß ich der Aufforderung des Regierungsrats, mich auch einmal ungeladen einzustellen, Folge geben darf?"

"Gewiß dürfen Sie das," erwiderte Betth. "Hersfeld läßt meine Cousine viel allein, kommt nie vor zwei oder drei Uhr zu Tisch, arbeitet den ganzen Nachmittag wieder, und wenn er wirklich des Abends noch ein paar Stunden bei ihr sit, so hört sie auch noch nichts Gescheites von ihm. Schweigend raucht er seine Cigarre und überläßt sich seinen Gedanken und seine arme Frau den ihrigen, und dann begibt sich jeder in sein stilles Schlasgemach. So empfängt sie weder persönliche Freundlichkeit noch geistige Förderung von ihm und wird ihm innerlich immer fremder."

"Hat sie das Bedürfnis nach Anregung und Berstreuung?"

"Und wie hat sie das! Sie ist eine vielseitig gebildete Frau und eine im Grunde lebenslustige Natur, die sich nach einem das Herz und den Verstand beschäftigenden Umgang sehnt, nicht rigorös und prüde ist und mit ihren vierundzwanzig Jahren noch eine Menge Wünsche und viel wärmeres Blut in den Abern hat, als man bei

ihrem äußeren Gleichmut, zu dem sie sich gewaltsam zwingt, annehmen sollte."

"Also glauben Sie, daß ich Frau Cornelia nicht unwillkommen wäre, wenn ich ihr dann und wann —-"

"Im Gegenteil, Sie würden ihr eine wahre Freude damit bereiten, wie Sie dies schon mit Ihrem ersten Besuche getan haben," siel Betty rasch ein. "Cornelia hat mir davon erzählt und mir, — ja, ich darf Ihnen gar nicht alles sagen, was sie mir davon erzählt und wie sympathisch, nein, wie enthusiastisch sie mir von Ihnen gesprochen hat."

"Fräulein von Giersberg, — jett frage ich Sie, wie Sie mich bei Hersfelds gefragt haben: mussen wir noch über eine Brücke?"

"Nein," lächelte sie, "zu Ihrem Heile nicht, denn ich brauche mich vor keiner Brücke zu fürchten, aber Sie habe ich wohl mit Fug und Recht davor gewarnt."

Edwin konnte sich dagegen nicht verteidigen in seinem Schuldbewußtsein, sie mit den ersten zu ihr gesprochenen Worten ganz schauberhaft angelogen zu haben. In seiner Verlegenheit griff er zu der Ausrede: "Sie wissen doch, gnädiges Fräulein, daß uns die Sprache gegeben ist, unsere Gedanken zu verbergen."

"Ja, das weiß ich," entgegnete sie, "und würde Sie gern ein wenig examinieren, welchen vielleicht ausgiebigen, praktischen Gebrauch Sie von dieser spitzsfindigen Theorie zu machen pflegen, wenn noch Zeit dazu wäre. Aber hier sind wir schon, hier wohne ich." Ihm die Hand bietend,

fuhr sie fort: "Schlafen Sie wohl, Herr von Raftow, und haben Sie Dank für Ihre liebenswürdige Begleitung."

Auch er wünschte ihr angenehme Ruh, blieb aber stehen, bis sie die Haustür erschlossen hatte. Als sie aber schon im Hause drin war, steckte sie noch einmal den Kopf heraus und rief necksch: "Gute Nacht, Herr — Feiresiß!" und bauß! schlug die Tür zu.

"Ein tolles Frauenzimmer!" lachte er in sich hinein, als er seines Weges ging, "aber was sie mir alles gesagt, mir halb zu verstehen und halb zu erraten gegeben hat, ist boch des Nachdenkens wert."

Daß er heute abend seine Absicht, Cornelia Leo's Liebe begreislich zu machen, vollkommen erreicht hatte, ahnte er nicht, denn er hatte sie mit Augen angeblickt, die, von glühender Leidenschaft geblendet, zur Erkenntnis des wahren Eindrucks seiner Mitteilungen lange nicht scharf genug gesehen hatten.

## XIX.

heute war Sonntag und helles Wetter mit einem stahlblauen Himmel und einem gelinden Frost, der über Nacht die kleinen Lachen und Tümpel in der Stadt mit Eis bedeckt hatte. Die Zweige der Bäume längs der Bürgersteige waren mit dichtem Rauhreif überzogen, der im Sonnenschein wie Silber und Diamanten glänzte und gligerte. Die Läden und Schaufenster waren geschlossen, aber die Menschen wandelten, sauber gekleidet und geputzt, durch die gefrorenen Straßen und zeigten dem schönen Wintertage vergnügte Gesichter.

Cornelia kam mit sanft geröteten Wangen aus der Kirche nach Hause in einer so gehobenen und frohen Verfassung, wie sie sich seit langer, langer Zeit nicht befunden hatte. Sie war keine regelmäßige Kirchgängerin, aber heute hatte sie ein Gefühl von Glück in das Gotteshaus getrieben und der Drang, dem Allmächtigen dort oben für das zu danken, was sie gestern aus Raßkows Munde gehört hatte, die nur ihr verständliche Versicherung, daß Leo sie noch liebte. Sie hatte an heiliger Stätte indrünstig für das Geschick und den Herzensfrieden des gesiebten

Mannes gebetet, der fern von ihr zur selben Stunde im Herrenstuhl seiner kleinen Dorfkirche vielleicht auch ihrer mit frommen Segenswünschen gedacht hatte.

Nun war eine wohltätige, weihevolle Ruhe in sie eingekehrt, die sie von betörenden, sinnberauschenden Hoffnungen und sündigen Gedanken, wie sie die halb schlassose Nacht ihr zugeslüstert hatte, besreite und doch nichts mit einer ditteren, weltschmerzlichen Entsagung gemein hatte. Als sie Hut und Pelzjackett abgelegt hatte und in ihrem Erkerstüdehen allein war, schlug sie im Gesangduch den Choral "Besiehl du deine Wege" auf, den die Gemeinde vor der Predigt gesungen hatte, und las das herrliche Lied mit seinen vielen Strophen jeht noch einmal, weil ihr der erbauliche Text so tief und trostreich zu Herzen gegangen war, als wäre er eigens für sie vom Geistlichen heute gewählt worden. Dann stellte sie das Buch an seinen Plat in dem kleinen Regal, das an einer Wand des Zimmers hing, und widmete sich der Pssege ihrer Blumen.

Dabei gebachte sie bes gestrigen Abends. Sie hatte an Edwins origineller Weise, sich zu geben und die Gesellsschaft zu unterhalten, großen Gesallen gesunden, und er war ihr wegen seiner doch zumeist für sie bestimmten, mit aller Schonung gemachten Mitteilungen über Bürden und besonders wegen seines entschiedenen Eintretens für den Freund, als von Empfang eines Korbes die Rede gewesen war, lieb und wert geworden. Daher freute sie sich schon auf seinen nächsten Besuch und hoffte zugleich, daß er ihr dann, unter vier Augen, mehr von jenem er-

zählen und seine verhüllten Andeutungen durch andere, offenherzigere noch ergänzen würde. —

An demselben Sonntagvormittage stand Edwin neben seinem Schreibtisch, blickte unschlüssig und unlustig auf den weißen Bogen Papier, den er sich dort zu einem Brief an Leo zurecht gelegt hatte, und stöhnte: "Was schreib' ich ihm nun? Tatsachen hab' ich ihm wenig zu melden, Hoffnungen kann ich ihm nicht vorspiegeln, und mit einer Entschuldigung muß ich beginnen." Endlich setze er sich und schrieb.

## Lieber Leo!

Berzeihe, daß ich Dich so lange auf Bescheid harren ließ, aber ihn Dir früher zu geben war ich nicht in der Lage. Denn obwohl ich auf Deine Empfehlung sehr freundlich von H... & aufgenommen worden bin, hatte ich doch erst gestern Abend Gelegenheit, sie beide in ihrem Jusammensein zu beobachten. Das Resultat: Frau Cornelia ist mit ihrem Manne nicht glücklich.

"So, da steht's," sagte er, sich in seinem Rohrsessellsurückschnend, "die reine Wahrheit, wie er sie von mir verlangt und wie er sie, aus seinen Äußerungen zu schließen, wohl nicht anders lautend erwartet. Nun die Begründung."

Sie ist gegen ihren Gatten nicht gerade schroff abweisend, aber doch sehr zurückhaltend und kühl, und das eheliche Verhältnis zwischen ihnen ist, mit dem milbesten Ausdruck bezeichnet, ein nichts weniger als herzliches. Das habe ich nicht allein selber beutlich gemerkt, sondern auch sowohl aus C.s eigenem wie aus dem Munde ihrer Cousine und intimsten Freundin, einem Fräulein Betty von Giersberg, vernommen. H. ist ein Arbeitstier und ein Streber ersten Ranges, der von früh dis spät bei seinen Akten sitzt und darüber seine Frau vernachlässigt ohne sie indessen schlecht oder unsperundlich zu behandeln. Sie ist immer allein und hat außer mit besagter Cousine, einer klugen, mokanten alten Jungser, fast gar keinen Umgang. Übrigens hat mich H. ausgesorbert, öfter, auch ungeladen, zu ihnen zu kommen, was ich auch zu tun gedenke.

Wieder hielt er mit schreiben inne und suhr in seinem Selbstgespräch fort: "Das wäre nun wohl eigentlich alles, was ich für Leo auskundschaften sollte. Die andere Frage, die mir nicht seine Lippen, wohl aber seine Augen aussprachen, ist die, ob ihn Cornelia noch liebt. Ihm darauf mit einem kurzen, harten Nein zu antworten, wie ich es, streng genommen, müßte, wäre eine Grausamkeit, die ich nicht übers Herz und nicht aus der Feder bringe. Aber ich mag mich drehen und wenden, wie ich will, er wird es doch heraushören, man spricht vergebens viel, um zu versagen. Versuchen wir's wenigstens, um diesen heiklen Punkt herumzukommen ohne zu grob zu lügen."

Deinen ehrerbietigen Gruß habe ich Frau C. bestellt und hinzugefügt, daß Du ihrer noch manchmal innig gedächtest und Dich eures früheren angenehmen Verkehrs hier mit Freuden erinnertest. Dies geschah, als ich sie bei meinem Antrittsbesuch allein traf. Rot ist sie dabei geworden, aber gefragt hat sie nicht und mit keinem Worte Auskunft über Dich verlangt. Ich vermag nun nicht zu entscheiden, ob Du diese Schüchternheit oder Diskretion von ihrer Seite zu Deinen Gunsten auslegen darfst oder nicht.

Jest durchlas er das Geschriebene und murmelte: "Etwas trocken, trocken und nüchtern. Und ein bischen gelogen ist doch dabei, denn sie hat allerdings nach ihm gestragt und von ihm gesprochen, aber lieben — nein, lieben tut sie ihn nicht. Da ist nichts zu beschönigen, und mit dämlichen Phrasen und ungeschicken Vertröstungen auf die Zukunft kann ich ihm doch nicht kommen. Muß ich ihm aber nicht wenigstens mein Bedauern aussprechen? Uch was! Leo ist ein ganzer Mann, der nicht bemitleibet sein will, auch vom besten Freunde nicht; also Schluß!"

Mehr und anderes habe ich Dir leider nicht zu melden, lieber Leo. Sollte sich aber im Laufe der Zeit hier irgend etwas ereignen, das Dich interessieren könnte, so werde ich nicht versehlen, es Dir sofort zu berichten. Lebewohl für heute und sei herzlich gegrüßt von

Deinem

getreuen

Edwin.

Er stand auf, rectte sich und sprach: "Gottlob, das wäre besorgt, kein leichtes Stück Arbeit!" Zur Belohnung

steckte er sich eine Cigarre an und fuhr, im Zimmer auf und nieder schreitend, fort: "Ich habe bas meinige getan, fie über seine Gefühle aufzuklären, aber fie wollte nichts bavon wissen. Das konnte ich ihm boch nicht schreiben. Sonst aber habe ich ihm nichts verschwiegen; nichts? doch! noch etwas; das - er blieb fteben und prefte bie Fauft aufs Herz - "das, was hier innen rumort und sich nicht hemmen und bammen läßt in seiner Begier, verbotene Frucht zu pflücken. Zwischen zwei Männern stehe ich als britter und erhebe bie Augen zu bem schönen Beibe, bas ber eine mit ganzer Seele liebt und ber andere nach Recht und Gesetz sein eigen nennt. Ich aber, ber Räuber, will sie beiden entreißen, und der sie liebt, ift mein Freund, und der sie besitht, bei dem war ich zu Gafte, unter seinem Dache, an seinem Tische. Das sollte ein stärkerer Schutz für sie sein als Wall und Graben einer unnahbaren Festung. Und ist's nicht, und ist's nicht!" Seine Schritte wurden immer schneller aus einer Ede des Zimmers in die andere, und er qualmte, ohne es zu wissen, dicke Rauchwolken aus seiner Cigarre, die den Raum wie ziehende Nebel durchwallten.

Den raffiniert ausgeheckten, frevelhaften Plan, den Leo aufs schärffte verdammt haben würde, durch Erregung von Hersfelds Eifersucht und Verdacht gegen seine Frau eine Scheidung der Gatten herbeizuführen, hatte er aufgegeben, in dem schon tief bei ihm eingenisteten Wahn befangen, daß Leo, auch wenn Cornelia für ihn frei würde, doch teine Aussicht hätte, sie einst für sich zu gewinnen. Er würde also mit Anwendung dieses Mittels jetzt einen großen Fehler begehen, der unter allen Umftänden ihn selber um den erhofften beglückenden Dank für seine befreiende Tat bringen würde.

"Und sie?" sing er wieder an, "merkt sie nichts von meinem heißen Sehnen und Verlangen, das sich an sie heranschleicht wie der Panther an die friedlich äsende Gazelle? Ich werde nicht klug aus ihr; ist sie kalt wie Sis oder unergründlich tief wie stilles Wasser? Sie liebt weder Hersfeld noch Bürden. Ja, in aller Teufel Namen! wen liebt sie denn? niemand? ist in dieser aphroditischen Brust kein Raum für Hangen und Bangen, für Liebesweh und Liebeswonne? Das mache mir keiner weis, daß eine gesunde Frau von vierundzwanzig Jahren nicht den Trieb empfände, dem Eros zu opsern — Halt' einmal!" sunterbrach er sich, "Eros, schönster der Götter, wo steckst Du? wo habe ich denn den Pappkasten hingetan, den ich diese Nacht nicht mehr öffnen wollte?"

Er sah sich im Zimmer um und fand das Gesuchte oben auf einem Schranke, nahm den länglichen Karton herab und begann ihn aufzuschnüren. "Komm heraus, du listiger, nie sehlender Schütz mit dem Pfeil und Bogen!" Aus Watte und Seidenpapier wickelte er die Figur vorsichtig aus und hob sie mit ausgestrecktem Arm in die Höhe seiner Augen. "Donnerwetter! ein samoser Bengel! aber das ist doch all mein Lebtag keine Tanagrasigur; schad't nichts, dieser ist viel schöner."

Es war ein Gebild aus Elfenbeinmasse, und der Liebes-

gott legte nicht wie Cornelia's zerbrochener den Finger auf den Mund, sondern der rechte Arm hing ruhig am Leibe nieber, während die linke Sand an ber Sufte ben Riemen umfaßt hielt, an bem er Bogen und Röcher auf bem Rücken trug. Er war auch größer als ber verunglückte, eine Jünglingsgeftalt in all ihrer entzückenben Nacktheit mit lockigem Haupt und einem schelmischen Ausdruck in dem anmutvollen Antlitz. Edwin stellte den liebeerweckenden Olympier auf den Tisch und sah jett erst den Brief, der dabei gelegen hatte und den er nun las. Die Kunsthandlung bedauerte darin, daß der "Amor" nach dem vorgeschriebenen Modell leider nicht aufzutreiben gewesen wäre, erklärte sich jedoch bereit, falls ber ergebenft beifolgende dem geehrten Herrn Besteller nicht genehm sein sollte, u. s. w. "Ift mir genehm, meine Herren!" lachte Edwin, "und wird es zweifellos auch der angebeteten Frau fein, für die er bestimmt ift. Schwebe hin zu ihr, Eros, ziele gut und triff sie mitten ins Bera!"

Vorläufig aber packte er den Götterjüngling wieder ein und sperrte ihn in den Schrank, denn so schnell durfte er doch wohl seinen Besuch bei Cornelia nicht wiederholen.

Fast die ganze Woche ließ er vergehen, ehe er sich mit seinem Geschenk nach der Hersfeldschen Wohnung auf den Weg machte, wünschend und hoffend, die Herrin das heim zu finden.

In seine Hoffnung mischte sich jedoch die Besorgnis, daß ihn bei biesem Wiedersehen Haltung und Besonnen-

heit verlassen und er sich in Worten und Wendungen Cornelia gegenüber vergessen könnte, so sest er sich auch vorgenommen hatte, sie mit keiner voreiligen Liebeserklärung zu überraschen und zu bestürmen, um sich nicht einer Abweisung auszusehen, die alles verderben und dem lustigen Minnespiel ein Ende mit Schrecken bereiten konnte, ehe es einmal angefangen hatte.

Zwar wenn er sich Betty's ihn ermutigende Außerungen über Cornelia vergegenwärtigte, daß sie keineswegs engherzig und spröde wäre, sich sehr sympathisch über ihn ausgesprochen hätte und ihr sein Besuch zur größten Freude gereichen würde, glaubte er einen niederschmetternden Abfall bei ihr nicht befürchten zu müssen. Dennoch wollte er sicher gehen, Schritt für Schritt sich der Ersehnten nähern, tändelnd und schmeichelnd um ihre Gunst werden und ihre Hingebung ohne Widerstand erringen. Bon Leo wollte er nicht wieder mit ihr reden, sie an dessen Liebe nie wieder erinnern; nur ihm sollten fortan ihre Gedanken gehören, für sich allein wollte er sie haben, sollte er der Ersüllung seiner Wünsche auch noch so langsam und behutsam lavierend zusteuern müssen.

Wird er aber die dazu nötige Ruhe und Geduld behalten? wird die explosive Gewalt der Leidenschaft, die unter der leichten Hülle eines weltmännischen Benehmens ihre hochgespannte, kaum noch zu sesselnde Kraft in seinem Innern barg, ihn nicht zu einem unbedachten Angriff hinreißen? Er mußte sich angesichts der verführerisch schönen Frau auf einen erneuten Kampf mit sich gesaßt machen, ber schwerer zu bestehen war als ber, den er im Stillen, sern von ihr, mit sich durchgesochten hatte und in dem er, odwohl mit guten Vorsähen gewappnet, jämmerlich erlegen war. Tropdem wollte er sich der Versuchung, im Drang der Gesühle zu früh loszuschlagen, kühnlich stellen. Möchte das Götterbild, das er hier unter dem Arme trug, ihn vor jeder Torheit dewahren und ihm zu einem fröhlichen Siege verhelsen!

## XX.

"Die gnädige Frau läßt bitten, einzutreten und sie zwei Minuten zu entschuldigen; sie wird sogleich erscheinen." So lautete auf Sowins Anmeldung der Bescheid durch Cornelia's Zofe, die dem Besuche dabei die Tür zum Erkerzimmer öffnete und dann wieder verschwand.

Ebwin legte ab, nahm schon draußen im Flur den Eros aus der Pappschachtel und begab sich damit in das ihm bekannte Gemach. Es war ihm sehr lieb, hier kurze Zeit allein zu bleiben, um sein Geschenk heimlich aufstellen zu können. Er gab ihm einen gut gewählten Platz auf dem obersten Bord von Cornelia's Schreibtisch, wo sich die helle, schlanke Figur zwischen einigen anderen Kunstgegenständen trefflich ausnahm ohne doch aufdringlich in die Augen zu fallen.

Kaum war er mit dem Hin- und Herrücken fertig, als Cornelia vom Empfangszimmer aus eintrat und Sowin mit den Worten begrüßte: "Berzeihen Sie, daß ich Sie warten ließ; ich hatte in der Küche zu tun."

"In der Küche?" sprach er mit etwas ungläubigem Ton. "Ja, wundert Sie das? eine Hausfrau muß sich um ihre Wirtschaft kümmern. Dafür hat ein sorgenloser Junggeselle wie Sie natürlich kein Verständnis."

"Gott sei Dank! nicht das geringste," lachte er, auf ihre Einladung Platz nehmend.

"Nun?" fragte sie, "haben Sie inzwischen einige Besuche abgestattet, wie ich Ihnen riet?"

"Nein," erwiderte er zögernd, "und, offen gestanden, mich verlangt auch nach gar keinem andern Berkehr als dem in Ihrem gastfreien Hause, wo ich jüngst einen so köstlichen Wend verleben durfte, für den Ihnen vielmals zu danken ich — "

"Sie haben für nichts zu banken," unterbrach sie ihn, "benn daß der Abend ein vergnügter war, ist zumeist Ihr Verdienst, Herr von Raßkow. Sie haben uns alle auf das Angenehmste unterhalten."

"Ich? ich habe ja kaum den Mund aufgetan, habe immer nur Ihnen gelauscht."

"So! mir! sonberbar!" lächelte sie, "und ich dachte, ich ware die Schweigsamste von uns vieren gewesen. Run, gut zuhören können ist auch ein Talent."

"Das die wenigsten Menschen besitzen," fiel er ein. "Aber es gibt zweierlei ober, besser gesagt, ein doppeltes Hören, eins mit dem Ohr und eins mit dem Herzen. Zwischen den Zeilen eines Briefes zu lesen, was der Schreiber verschwiegen hat, ist schon nicht leicht, noch viel schwerer aber ist es meines Erachtens, neben und zwischen den gesprochenen Worten auch die ungesprochenen zu hören. Können Sie das, gnädige Frau?"

Sie glaubte, er bezöge bas auf seine am Sonnabenb gemachten Andeutungen über Bürden und wollte damit aussührlichere Mitteilungen einleiten. Etwas verlegen antwortete sie: "Wenn ich das wollte, könnte ich es wohl auch, doch scheint es mir nicht erlaubt, den Reden eines anderen einen Sinn unterzulegen, den sie nicht klar ausdrückten und vielleicht gar nicht haben sollten. Man verirrt sich dann unversehens zu Mißverständnissen und salschen Schlüssen, die ein verkehrtes Tun zur Folge haben können."

"Diese Gesahr läuft jede Interpretation," entgegnete er. "Allein man kann doch nicht alles frank und frei heraussagen, was man denkt und fühlt."

"Das kann man und das soll man immer, wenn der andere wissen darf, was man denkt und fühlt," sprach sie bestimmt. "Wan soll nicht Kätsel aufgeben und mit seiner Meinung hinter dem Berge bleiben. Ich wenigstens bin keine Freundin von langen Umschweifen und schonenden Vorbereitungen."

"Nun sehen Sie aber einmal den Fall, verehrte, gnädige Frau, jemand wollte Ihnen etwas sehr Wichtiges anvertrauen, wäre jedoch in Zweisel, wie Sie es aufnehmen würden, und Sie merkten das. Wie würden Sie sich dem gegenüber verhalten?"

"Das läßt sich nicht vorausbestimmen und würde sich nach ber Person des Mitteilenden und nach dem Inhalt

und der Form seiner Mitteilung richten," sagte sie mit einem forschenden Blick. "Übrigens bin ich auf die Geheimnisse anderer durchaus nicht neugierig."

"Wenn nun aber das Geheimnis den Hörer genau soviel angeht wie den Sprecher, was dann?"

Jest erwartete er sehnlichst die gebieterische Aufsorderung von Cornelia: zur Sache! was haben Sie mir Wichtiges anzuvertrauen?

Aber ruhig lächelnd erwiderte sie: "Was dann? Das, Herr von Raßkow, wollen wir denen überlassen, die Geheimnisse mit einander auszutauschen haben, was ja bei uns beiden nicht der Fall ist."

Diese nicht unfreundliche, aber entschiedene und von einem sein ironischen Beiklang angehauchte Weigerung ihrerseits, das sich bedenklich zuspizende Problem noch weiter und dis zu seiner Lösung zu verfolgen, brachte den kühn Gewordenen zur Besinnung. Mit Schrecken ward er sich bewußt, daß er nahe daran gewesen war, mit einem zügellosen Erguß seiner leidenschaftlichen Gefühle der nichts ahnenden Frau gegenüber va banque! zu spielen. Nun verstummte er; der Faden war abgeschnitten und es entstand eine etwas schwüle Pause.

Cornelia fragte sich, welchen Zweck das seltsame Zaudern und ängstliche Borbeugen des mit dem Worte sonst so schnell Fertigen hatte. Zur Übermittelung noch so überraschender Nachrichten von Bürden brauchte es doch nicht solcher Umwege, und den Gedanken, der sich fünf Herzschläge lang ihrer bemächtigte, daß Raßkow ihr Eröffnungen zu machen hätte, die ihn selbst, ihn und sie gemeinschaftlich betrafen, wies sie als unannehmbar zurück.

Da streifte ihr Blick von ungefähr den Schreibtisch und entdeckte dort die Statuette. "Was ist denn das?" rief sie, sich erhebend und mit einem freudigen Erstaunen darauf zuschreitend. "Herr von Raßkow! ist das mein neuer Eros?"

"Bu Befehl, gnäbige Frau! bas ist Seine Olympische Hoheit Bring Eros, ber Göttersohn," erwiderte Edwin lächelnd und fehr erleichtert, daß die peinliche Berlegenheit, in die er durch Cornelia's Ablehnung geraten, überstanden war. Eros erwies sich ihm als aus einer kritischen Lage erster Ordnung ihn rettender deus ex machina, dem er zum Dank dafür einen begeisterten Hymnus hätte anftimmen mögen. "Sie wollen verzeihen, gnäbige Frau," fuhr er fort, während Cornelia den Liebesgott vom Tische nahm und aufs genaueste besichtigte, "verzeihen, daß es nicht die gleiche Tanagrafigur ist, die ich Ihnen — doch doch, ich! ich bin's gewesen," behauptete er auf ihr verneinendes Kopfschütteln - "bei meinem erften Besuch hier zertrümmert habe. Das selbe Modell war leider nicht zu beschaffen, und so bitte ich Sie, mit biesem wohlgebilbeten Jüngling freundlich fürlieb nehmen zu wollen."

"Fürlieb nehmen? er ist ja wunderschön, viel schöner als der vorige. Wie soll ich Ihnen danken, Herr von Raßkow, für dieses graziöse Gebild!" sagte Cornelia mit einem flüchtigen Erröten. "Sehen Sie nur den reizenden Kopf mit dem träumerischen Blick und dem schlauen Lächeln

auf den Lippen und die anmutige, abwartende Haltung, wie er finnend dasteht, als überlegte er sich, auf welches schlechtbewachte Mädchenherz" — oder Frauenherz, ergänzte Edwin im Stillen — "er den Pfeil Ienken soll."

"Es freut mich unendlich, gnädige Frau, daß er Ihnen gefällt," frohlockte der beglückte Darbringer. "Aber ich glaube, gegen seine Pfeile schützt die schärfste Wachsamkeit nicht; sie dringen auch in eine mit dreisachem Erz gepanzerte Brust."

"Meinen Sie? nun, dann seien Sie auf Ihrer Hut, Herr von Raßtow!" sprach sie, indem sie den Eros wieder auf seinen Platz stellte. "Es gibt hier in Kassel viel hübsche Mädchen, die einem Manne gefährlich werden können. Oder hat Sie der Pseil der Liebe schon gestroffen?"

"Unheilbar verwundet!" gestand er mit einem so überaus komischen Seufzer, daß Cornelia hell auflachen mußte.

"Was Sie sagen!" rief sie, die Hände zusammenschlagend und ihn höchst verwundert anblickend. Ihr ging plöylich ein Licht auf: Aha! das ist's, das hat er mir beichten wollen, aber für so zaghaft und schüchtern hätte ich ihn nicht gehalten. "Kommen Sie! sehen wir uns wieder, und dann erzählen Sie mir von Ihrer Liebe." Sie rückte sich recht bequem in eine Ecke des Diwans, und als auch er ihr wieder gegenübersaß, suhr sie in völliger Undefangenheit fröhlich fort: "So! nun erzählen Sie! ich kann schweigen, keinem Wenschen werde ich ein Sterbenswörtlein von dem Geheimnis Ihres Herzens verraten."

Das will ich hoffen! bachte Edwin. "In Kassel kann Ihre Angebetete nicht wohnen, denn Sie haben hier außer uns noch keine Bekanntschaften. Ich will auch gar nicht wissen, wo sie wohnt und wie sie heißt; aber wie sie aussieht, welche Tugenden Sie an ihr schätzen, kurz, was für ein Engel, für ein unvergleichliches Juwel sie ist, das müssen Sie mir sagen."

Da kam Edwin ein seiner Meinung nach genialer Gebanke. Er erinnerte sich bessen, was ihm Leo von der großen Ühnlichkeit Cornelia's mit einer jungen Dame seiner Rachbarschaft erzählt hatte. Wenn so etwas überhaupt im Leben möglich war, so konnte er dieses Borkommnis als vermittelndes Element hier einschmuggeln und als Dolmetsch seiner Gefühle bergeftalt benuten, daß er Cornelia unter dem Vorwande einer sprechenden Uhnlichkeit mit derjenigen, die er zu lieben behauptete, die aber außer ihr gar nicht existierte, ihr eigenes Bild wie in einem Spiegel zeigte, ob fie fich barin erkennen und bann inne werden würde, daß sie selbst seine Angebetete war und keine andere. Nach einem prüfenden Blick in ihr Antlit begann er: "Nun benn, gnädige Frau, da Sie mir so freundlich die Lippen öffnen, will ich Ihnen, so gut ich vermag, ihr Außeres schilbern. Die, die ich liebe, mehr als mein Leben, ift von hohem, schlankem und blühendem Wuchs mit einem edel geformten, etwas bleichen Gesicht; ihr welliges Haar ist dunkelbraun, ihr Mund fein geschnitten und lieblich gewöldt, und wenn sie lächelt, ift es zum Entzücken."

"Und wenn sie kußt?" schaltete Cornelia necisch ein.

"Dieser Seligkeit bin ich noch nicht teilhaftig geworden," erwiderte er mit stockendem Atem.

"Nun die Augen; was hat sie für Augen?"

"Ja, die Augen! Können Sie mir sagen, gnädige Frau, was Ihre beste Freundin, Fräulein Betth, für Augen hat, ob blaue, braune, oder graue?"

"Nein, das wüßt' ich Ihnen im Moment wahrhaftig nicht zu sagen," mußte Cornelia zugestehen.

"Sehen Sie! ich weiß es auch nicht, was — bie andere für Augen hat. Sie sind groß und erscheinen dunkel, aber ihre Farbe genau zu bezeichnen wäre ich nicht im Stande, und wenn ich sie jetzt hier vor mir hätte. Sie können sehr traurig blicken und können auch lustig blitzen und blinken; für mich liegt eine ganze Welt in diesen Augen."

"Schwärmer!" lächelte sie, "aber recht so! schlimm, wenn's anders wäre. Ein passionierter Sanguiniker, der das Herz auf der Junge hat wie Sie, ist mir lieber als ein stocksteiser Philister, der jedes Wort auf die Goldwage legt und sich mit seinem bischen Gefühl nicht heraustraut. Aber weiter! jetzt kommt das Innere an die Reihe, Charakter, Gemüts- und Denkungsart. Wie steht's damit?"

"Die weibliche Psyche, gnädige Frau, ift ein sehr scheues und zart beschwingtes Wesen, dessen schillernden Falterstaub und Schmelz man kaum in der Nähe betrachten, geschweige benn berühren und auf seine Bestandteile untersuchen barf."

"Gut gesagt! ein anderer würde die geistreiche Bemerkung machen: das Weib ist ein ewiges Kätsel, das
man im ganzen Leben nicht ergründet," spottete Cornelia.
"Wie Sie sich ausdrücken, gefällt mir besser. Mit dem
philosophischen Senkblei kommt man uns freilich nicht auf
ben Grund. Wer aber den ehrlichen Willen hat, uns zu
begreifen, dem gelingt es auch, besonders wenn ihm die
Liebe die Augen dazu auftut."

"Die Liebe sieht alles im golbigsten Lichte."

"So? schabe, daß sie das schon wissen, denn es heißt die Möglichkeit zugeben, sich in der Bollkommenheit der Geliebten irren zu können. Dann lassen Sie mich eine andere, einfachere Frage stellen: hat sie was gelernt? kann sie was?"

"D sie ist eine hochgebildete F... junge Dame," erwiderte Sdwin lebhaft und war gleich darauf ein wenig verwirrt, weil er sich beinah versprochen hätte. '"Ob sie hervorragende Talente besitzt, musikalisch und auch noch einer anderen Kunst beslissen ist, kann ich aus eigener Wahrnehmung nicht bezeugen, setze es aber als selbstverständlich voraus."

"Sie find boch verlobt mit ihr?"

"Berlobt? Gott bewahre!" prallte Edwin, unbedacht aus seiner Rolle fallend, entsetzt zurück.

"Was schaubern Sie benn? das ist doch eine sehr natürliche Frage." "Gewiß, gewiß! aber — so weit sind wir noch nicht," stotterte er, sich in sein Truggewebe immer mehr verwickelnd.

"Weiß Ihre Angebetete, daß Sie sie lieben?"

"Gesagt hab' ich's ihr noch nicht."

"Nicht? warum benn nicht? aber doch wenigstens angebeutet, ihr zu verstehen gegeben?"

"Ach ja! angebeutet hab' ich's ihr schon, sogar sehr, aber mit dem Andeuten ist das so eine eigene Sache. Sie ist ja sehr klug, aber ich glaube, verstanden hat sie mich doch nicht."

"Dann wissen Sie also noch gar nicht, ob Ihre Auserkorene Sie wiederliebt?"

"Nein!!" stieß er in heller Berzweiflung aus. "Das ist es ja, was mir Tag und Nacht keine Ruhe läßt; ja, wenn ich bessen sicher wäre —"

"Nun, dann?"

"Dann wüßte ich wohl, was ich täte."

"So? was benn?"

"Ihr zu Füßen, nein, um den Hals fallen und ihr meine rasende Liebe gestehen," rief Edwin und machte unwillkürlich eine Bewegung, als wollte er aufspringen und tun, was er eben gesagt hatte.

"Oh! nur ruhig Blut! nicht gleich rasen!" mahnte Cornelia, mit einem Blide den Heißsporn niederhaltend, der sie in seiner erregten Phantasie mit der andern, der Abwesenden, zu verwechseln schien. "Bedenken Sie doch,

wie Sie die zartbeschwingte Psyche mit solchem Ungestüm erschrecken würden. Nein, erst opfern Sie auf dem Altar bes Eros einen Berg von Rosen und rufen Sie mit er-hobenen Händen den Allüberwinder an, daß er der Dunkeläugigen einen seiner zündenden Pfeile mitten ins Herzschießt."

"Den Auftrag hat er schon von mir, aber ausgeführt hat er ihn, wie es scheint, noch nicht," murrte Edwin.

"Ja, dann weiß ich Ihnen weiter keinen Rat," sprach sie achselzudend. "Also Glückauf! und verzeihen Sie, daß ich Sie so scharf ins Verhör genommen habe."

"D meine liebe gnädige Frau, wie können Sie von verzeihen sprechen!" erwiderte er in seinem Eiser. "Ich wünschte nur, Sie nähmen mich ein wenig in die Schule."

"Ich Sie in die Schule?" lachte sie. "Tun Sie doch nicht so, als wären Sie ein blöber Schäfer, der von mir das mindeste lernen könnte."

"In so subtisen Dingen sind die Frauen unsere bewundernswerten Meister und wir Männer unbeholsene Kinder, die, wenn's drauf ankommt, das rechte Wort nicht sinden können," versetzte er. "Sehen Sie mir's denn nicht an, daß ich noch etwas auf dem Herzen habe?"

"Noch etwas?" fragte sie beklommen.

"Ja! eine Bitte, die zweite schon, die ich Ihnen vorzutragen kaum wage."

"Reben Sie!" sprach sie in steigender Bangnis vor bem, was sie zu hören bekommen wurde.

"Soll ich? auf jede Gefahr? auf Gnade und Ungnade?" rief er pathetisch. "Wohlan! wer nicht wagt, gewinnt nicht. Dann erlauben Sie mir zuvor eine Frage. Als ich Ihnen die äußere Erscheinung meiner Angebeteten beschrieb, ist Ihnen da nicht eine frappante Ühnlichkeit aufgefallen?"

"Eine Uhnlichkeit? mit wem?"

"Herr Gott! mit Ihnen! Haben Sie das denn nicht gemerkt? Sie wissen wohl gar nicht, wie schön Sie sind!" sprudelte er sich überstürzend hervor.

Sie krauste die Stirn. "Wit mir?" sagte sie betroffen; "daran habe ich nicht gedacht. Das wäre ja ein seltsamer Zusall."

"Nicht wahr, ein merkwürdiger Zufall!" lächelte er gezwungen. "Und nun die Bitte! eine sehr kühne Bitte, gnädige Frau! Nämlich — weil ich von — von der Bewußten noch kein Bild besitze, möchte ich Sie slehentlich bitten, mir — bloß der Ühnlichkeit wegen — mir Ihre Photographie zu verehren."

Cornelia, die auf ein anspruchsvolleres Begehren gefaßt gewesen war, erwiderte nach einem kurzen Besinnen kühl und gemessen: "Ich schulde Ihnen eine Revanche für den Eros; also sei's drum, aber nur leihweise!" Sie ging zum Schreibtisch, nahm aus einem Schubsach einige Photographien in Kabinettsormat und reichte ihm eine davon. "Unter der Bedingung, daß Sie sie niemand zeigen," fügte sie nachdrücksich hinzu.

"Reinem menschlichen Auge!" schwur Ebwin und ftecte

das Bild mit zitternder Hand in die Brufttasche. "Tausend Dank, gnädige Frau!" konnte er nur noch sagen und wollte sich schnell verabschieden, weil er fühlte, daß er wieder auf dem Punkte angekommen war, wo es mit seiner Selbstbeherrschung zu Ende ging.

Aber Cornelia bat: "Bleiben Sie doch noch; wir haben wohl beide Zeit, noch ein wenig zu plaudern, und ich habe so selten Gelegenheit zu einer harmloß heiteren Unterhaltung, die, wenn ich sie mir einmal gewähren kann, Tage lang in mir nachklingt."

Bei den zuweilen etwas verfänglichen Wendungen, die sich in das Gespräch von Anbeginn eingeschlichen hatten, war sie doch wieder ein paarmal stutzig geworden, worauf das alles hinaus sollte und ob manche von Raßsows Reden nicht direkt auf sie gemünzte Anspielungen wären. Sein zuletzt vorgebrachter Hingenannten, ein Umstand, den sie dei der Schilderung seiner Herzenskönigin wirklich nicht beachtet hatte, den sie aber als eine wunderliche Laune der Natur in gutem Glauben hinnahm, verscheuchte jeden Argwohn und erklärte ihr die Ergriffenheit und den oft überschwenglichen Ton des offenbar sterblich Verliedten, dessen ergöhliche Gesellschaft sie nunmehr sorglos noch länger genießen konnte und wollte.

Er aber betrachtete ihre freundliche Aufforderung als ein Zeichen ihrer Gewogenheit und blieb nur allzu gern noch bei ihr, sich an ihrem Anblick zu weiden, sie sprechen zu hören, sie lächeln zu sehen. Wie berauscht saß er ihr gegenüber, halb mit dem schweren Bemühen, an sich zu halten, und halb mit dem fast unzähmbaren Berlangen, fie in seine Arme zu schließen. Sie war heute ganz anders als bei seinem ersten Besuche, viel aufgelegter zu Munterfeit und Scherz und babei boch fo herausfordernd sicher, als wollte sie ihn ihre unverletliche Überlegenheit als verheiratete Frau deutlich fühlen lassen. Db sie ihn mit dem schier unfehlbaren weiblichen Inftinkt burchschaut und seine geheimen Bunsche erkannt hatte, war ihm zweifelhaft. Immerhin hatte fie seinen Bersuch einer verführerischen Annäherung geschickt abgewehrt ohne ihn zu bemütigen und völlig zu entwaffnen, wie er sich zu seinem Troste sagte. Jest aber mußte er andere Saiten aufziehen und sein Liebeswerben auf eine günftigere Stunde und eine entgegenkommenbere Stimmung ber beiß Begehrten verschieben.

Also strich er in dem verdeckten Kampse mit der vorläusig noch Undesieglichen die Piratenslagge seiner allzeit angriffslustigen Keckheit und steuerte aus den hochgehenden Bogen seiner im Tiesen aufgewühlten Leidenschaft in das friedlich plätschernde Gewässer einer konventionellen Erörterung unpersönlicher Dinge. An Stelle der prickelnden, spannenden Boudoircauserie trat etwas wie ein offizielles Dinergespräch, das jedermann mit anhören konnte, der die Ohren danach spitzte. Sie unterhielten sich über das Theater und die neuesten Erscheinungen des Büchermarktes, auf dem Cornelia besser Bescheid wußte als Edwin, der zur Lektüre belletristischer und ästhetischer Literatur wenig

Muße hatte und sich tagaus tagein in Politik und Bublizistik auf bem Laufenben halten mußte, ein Bereich, bas ihr fremd war und sie nicht locke. Als die Rede auch auf die Musik kam, konnte Edwin ber bafür Begeisterten nicht folgen, weil es ihm zum innerlichen Erfaffen und vollends zur Pflege biefer erhabenen Kunft an der bazu nötigen Veranlagung fehlte. Seine weitverzweigten Kenntnisse erstreckten sich über gang andere, Cornelia's Gesichtsfreise fernliegende Gebiete, so daß die beiden eigentlich wenig gemeinsame, sich unmittelbar berührende Interessen hatten. Sie mieden jest die unter der Oberfläche lauernben Klippen, in beren gefährlicher Nähe sich bas Gespräch vorher getummelt hatte, benn auch Cornelia hatte das bunkle Gefühl, daß etwas Unausgesprochenes zwischen ihnen in der Schwebe blieb, das feststellen zu wollen fie fich wohl hütete.

Die nunmehr in ehrsamen Grenzen eingezäunte, mühsam gedrechselte Unterhaltung war indessen nicht nach Edwins Geschmack, weil sie ihn auf dem Wege zu seinem gesteckten Ziele keinen Schritt vorwärts brachte und ihm einen Zwang auferlegte, dem er sich nur widerwillig fügte. Er mußte seine sengenden Blicke dämpfen und seine Worte vorsichtig wägen, daß sie nicht von dem jetzt angeschlagenen neutralen Ton adwichen, und das behagte ihm nicht. Er zog es daher vor, seinem Besuch ein Ende zu machen statt noch länger Cornelia mit einem erheuchelten Gleichmut gegenüber zu sitzen, von dem seine Seele nichts wußte und bessen zu wahren über seine Kraft ging.

Er erhob sich also, und sagte beim Abschied: "Wielen, vielen Dank, gnädige Frau, für die glückliche Stunde, die Sie mir huldvoll vergönnt haben! Empfehlen Sie mich gehorsamst Ihrem Herrn Gemahl, und — darf ich einmal wiederkommen?"

"Sie werden mir stets willkommen sein, Herr von Raßkow," erwiderte sie. "Nochmals meinen Dank für den neuen Eros!"

"Kein' Ursach, gnädige Frau! ich habe ja Ihre Revanche," sprach er, die Hand auf seine Brust brückend. "Hier ruht sie und wird mich nie mehr verlassen."

"Sobald Sie aber ein Bilb von Ihrer Künftigen selber erhalten, geben Sie mir, bitte, das meinige zurück," erinnerte sie ihn.

"Ja, gnädige Frau, das verspreche ich Ihnen!" sagte er mit einem eigentümlichen Lächeln, dessen Bebeutung Eornelia verborgen blieb.

Damit ging er. Draußen aber, ehe er die Treppe hinabstieg, wandte er sich um, und mit einer Kußhand zur Tür hin slüsterte er: "Dein Bilb, Du stolze Tugendheldin, bekommst Du nicht anders wieder, als wenn Du mir Dich selber bafür gibst!"

## XXI.

Das liebe Weihnachtsfest stand vor der Tür und hatte überall, wo nicht Zwietracht, Sorgen und Leiden sein Kommen verdüsterten, frohe Erwartungen und ein geheimnisvolles Treiben und Tuscheln als ansagende Boten vorausgeschickt, daß sich alt und jung zu seinem Empfange rüsten solle, sobald die Gloden ertönten und der Engelsgruß erscholl: Ehre sei Gott in der Höhe, Friede auf Erben und den Menschen ein Wohlgefallen!

Der Winter in seinem weißen, bemantblitzenden Gewande machte sein freundlichstes Gesicht und hatte ein sonniges Lächeln für das kribblige, hastende Menschenvolk in Stadt und Land, das mit seinen umständlichen Borbereitungen zu Christdescherungen und Julscherzen so überaus wichtig tat und sich dazu viele Tausende von Tannenbäumen, fast das einzige Grün, das er sein eigen nennen durfte, aus den Wäldern herbeiholte.

Auch in Finkenwalbe hatte er seinen Einzug gehalten, trat aber nicht grimmig und seindselig auf, sondern entfaltete seine blendende Pracht weit und breit mit milder Hoheit und zauberte, wenn auch nicht so farbige, doch in

ihrer Art ebenso reizvolle Bilder und Gebilde mit Flaum und Floden von Schnee, mit Arnstallen und Nabeln von Eis bervor wie feine brei jungeren Geschwister, Fruhling, Sommer und Berbft, mit Anofpen und Blüten und lodenben Früchten. Die Felber ruhten unter einer weichen. weißen Decke, aus der hie und da ein einzeln stehender Baum emporragte, dem nach Beute spähenden Falken zu einer den Umkreis beherrschenden Warte dienend. Im Forfte hing ein feiner, bläulich filberner Hauch und Schimmer wie ein durchsichtiger Schleier vor den Bäumen und Sträuchern. Die Wipfel ber Fichten waren gebeugt und ihre Aweige gesenkt von der Wucht des auf ihnen lastenden Schnees, der ihnen ein pyramidenförmiges Aussehen gab und sie zu wunderlichen Gestalten formte, fast bartigen, zottigen Weihnachtsmännern vergleichbar. Auch auf den knorrigen Asten der Eichen und Buchen war er liegen geblieben und umhüllte ihre sich mächtig schlängelnden Wurzeln am Boben sowie Rlippen und Steine mit biden Belzen. Über Wege und Schneisen gingen die Fährten von Richen ober bie schnürende Spur eines Fuchses dessen nachschleppende Lunte schwache, kaum wahrnehmbare Furchen hinterlassen hatte. Still war es ringsum wie in einer leeren Rirche; nur bei finkender Dammerung ward es in den Kronen auf furze Zeit laut und lebendig. Scharen von Krähen famen bann mud und schwerfällig dahergezogen und suchten mit klatschenden Flügelschlägen hin- und herflatternd ihre Schlafpläte auf, und später ließ wohl ein hungriges Käuzlein seinen melancholisch klagenden Ruf aus einem Baumloch erschallen. Dann aber war tiefes Schweigen, und golbhell blickten ber Mond und die wandelnden Sterne auf den in der Winternacht träumenden Walb.

Auf dem Gutshofe von Finkenwalde waren zwischen den Wirtschaftsgebäuden, Ställen und Scheunen gangbare Pfade geschauselt, und der schlanken Jungmagd, die sie dahinschritt, klog wohl einmal ein wohlgezielter Schneedall nach; aber wenn sie sich umschaute, war niemand zu sehen, der ihn geworfen haben könnte. Das Storchnest auf dem Scheunendache ähnelte einem runden, aufgeschütteten Daunenbett, aber die rotbeinige Familie, der es gehörte, verschmähte es jetzt, war verreist und fing sich Heuschrecken an den warmen Gestaden des Nils.

Das winterliche Bild bes Parkes glich dem des Walbes, nur daß es weitere und freiere Durchblicke zeigte auf Partien, die von Dunst und Nebelstor umsponnen, entfernter schienen als sie in Birklichkeit waren. Das Denkmal Feodora's, dessen Waße und Umrisse der anhaftende Schnee verunstaltete, stand inmitten der entblätterten Trauerweiden wie ein von Kindern gebauter Schneemann; die Urne darauf konnte man sich als seinen Kopf vorstellen. Der große Teich war zugefroren und bildete eine glatte, durch nichts unterbrochene Fläche, an deren Kande ein hier einsam hausendes Paar Eisvögel mit seinem farbenprächtigen, blaugrün schillernden Gesieder pfeilschnell und lautlos auf und ab schwirrte.

Das Schloß hob sich auch jett bedeutend von seiner

Umgebung ab. Auf ben aus der Fassabe heraustretenden Skulpturen und Reliefs, den wulstigen Gesimsen und Bögen über den mit palmettenartigen Eisblumen befrorenen Fenstern lag Schnee und schuf mit seinem glänzenden Weiß noch stärkere Gegensäße zu dem altersgrauen Gemäuer, als wenn die Sonne aus ihrer sommerlichen Mittagshöhe darauf niederschien. Die schneebedeckte Haube des Turmes mit der Wettersahne sah aus wie der stahlblanke Helm eines riesengroßen, steinernen Kolands, der seit Jahrhunderten als treuer Basall des Geschlechtes derer von Bürden hier die Wacht hielt.

Für die Insassen des Schlosses gab es heute mancherlei ungewöhnliche Verrichtungen, denn morgen war heiliger Abend. In der Küche wurden verschiedene Sorten Kuchen gebacken, und im Bibliothekzimmer war die Mamsell Buschberg damit beschäftigt, einen stattlichen Weihnachtsbaum mit Lichtern, Zuckerwerk, Üpfeln und Nüssen auszustaffieren. Friz, der jüngere Diener, mußte ihr dabei helfen und die Stehleiter hinaufsteigen, um die oberen Zweige zu behängen und an der Spize eine Goldsahne und einen wächsernen Weihnachtsengel zu befestigen.

Mit Lust und Eifer gab sie sich diesem hausmütterlichen Tun seit fünf Jahren zum ersten Male wieder hin. Sie hatte zwar alljährlich ein bescheidenes Bäumchen für die Dienerschaft aufgestellt, aber einen herrschaftlichen Weihnachtsbaum anzuputzen, ein Borrecht, das sie unter dem verwitweten Freiherrn Augustus besessen hatte, dazu war sie seit dessen Tode nicht mehr gekommen. Während sie an bem mächtigen Lesetische sitzend die Lichter nur eben leicht andrannte, die Nüsse vergoldete und zierliche Figuren aus Marzipan und Schokolade auf Fäden zog, hub sie zu dem auf der Leiter Stehenden an: "Was haben wir doch für einen guten Herrn, Friz, daß er zu Weihnachten bei uns bleibt und das Fest mit allen seinen Leuten seiert. Das ist dem Baron Clemens niemals eingefallen; dem war es im Winter viel zu langweilig hier."

"Wo war er benn immer um diese Zeit?" fragte Friß. "Der Himmel mag wissen, wo und mit was für'n Schlag von Menschen er das liebe Fest begangen hat!" erwiderte die Mamsell wegwersend. "In einem frommen Stifte mit barmherzigen Schwestern gewiß nicht."

"Na, das kommt auf die Schwestern und auf die Art von Barmherzigkeit an, die sie ihm erwiesen haben," sachte Fritz.

"Jaja, ba können Sie schon recht haben," sagte sie. "Aber nun sehen Sie sich unsern jetzigen gnädigen Herrn an, wie der für uns sorgt, als wären wir seine Familie. Uns allen will er eine Freude machen, uns allen auf diesem Tische hier aufbauen und bescheren. Was meinen Sie wohl, Fritz, was in den drei großen Kisten, die ihm Herr von Hüningen aus Berlin geschickt hat, alles dringesteckt hat?"

"Die hat ihm Herr von Hüningen geschickt?"

"Ja freilich! das stand auf dem Frachtbriefe. Der hat dem Herrn Baron alles besorgen und einkaufen muffen

und gewiß eine schreckliche Lauferei davon gehabt. Gin charmanter Herr, dieser Herr von Hüningen! ein ganz anderer Mann als der Windbeutel, der Herr von Roßkow ober wie er heißt; der kann mir gestohlen werden."

"Wissen Sie benn, was in ben Kisten war?" forschte Frit neugierig.

"Bewahre! das weiß niemand," erwiderte sie. "Im Gartenzimmer hat sie der Herr mit Daniel ausgepackt und die unzähligen Packete dort aufgestapelt, aber vor Daniels Augen nichts ausgewickelt, und dann hat er zugeschlossen, daß niemand hineinkann, auch Daniel nicht. Er selber kramt und wirtschaftet Tag für Tag damit herum; man hört es drinnen rascheln und knistern, und dabei pseist er immer so vergnügt."

"So? Sie haben wohl ein bischen gehorcht, Mamsell Buschbergen?"

"Nein! Wie können Sie sowas von mir benken, Friz!" sprach sie entrüstet. "Aber ber gnädige Herr hat mich natürlich ins Vertrauen gezogen und sich bei mir so ganz unter der Hand erkundigt, was wohl dieser und jener gut brauchen könnte und sich wünschte."

"Was haben Sie benn gesagt, daß ich mir wünschte, Mamsell Buschbergen?"

"Haha! da könnte jeber kommen! das werbe ich Ihnen gerade auf die Nase hängen! Bielleicht kriegen Sie eine Schnupftabaksbose oder ein Baar vergoldete Ohrringe."

"Um Gotteswillen! das kann ich alles beibes nicht brauchen," rief Fritz, der sich auf die oberste Leiterstufe gesetzt hatte, von oben herunter. "Schnupfen tue ich nicht, und einen Schatz habe ich nicht. Haben Sie das etwa bem Herrn geraten?"

"Pft! ausfragen lass" ich mich nicht," lachte sie.

Sie schafften emsig weiter, benn ber Baum mußte morgen früh fix und fertig auf dem Tische stehen, weil bann ber Herr bas Zimmer für sich allein zum Aufbau verlangte.

Leo war von den Vorbereitungen zur Feier seines ersten Weihnachtsfestes in Finkenwalde sehr in Anspruch genommen und hatte bamit alle hände voll zu tun. Hüningen hatte ihm ein genaues Verzeichnis sämtlicher in den Riften enthaltenen Gegenstände gefandt, und nun mußte er, zunächst auf bem Papier, ihre Berteilung an alle die vornehmen, die damit bedacht werden follten, und mußte Zettel mit den Namen schreiben, daß bei der Bescherung jeder gleich sah, was für ihn bestimmt war. Das erforderte reifliche Überlegung, benn es waren einschließlich der gesamten Dienerschaft über zwanzig Bersonen, die er hier im Schlosse beschenken wollte, und es wären noch zwei mehr gewesen, wenn nicht die beiden jüngsten Berwalter, die das Ihrige nachträglich bekommen sollten, in ihre Beimat gereift wären. Kinder waren nicht barunter, aber die Jugend war vertreten burch den Sohn des Försters, ber als Einjährig-Freiwilliger im Hessischen Jägerbataillon Nr. 11 in Marburg auf Urlaub hier war, und durch die Töchter des Obergärtners, drei hübsche, wohlerzogene Mädchen von fünfzehn bis achtzehn Jahren. Den Rentmeister und die Familien des Inspektors, Försters und Obergärtners hatte er sich zum Abendessen nach der Bescherung geladen, an dem auch die Mamsell Buschberg und der eine in Finkenwalde gebliebene Verwalter teilnehmen sollten; also Tischpläße hatte er auch noch zu machen.

Alle biese kopfzerbrechenden Erwägungen und geschäftigen Kleinigkeiten kosteten ihn viel Zeit, bereiteten ihm aber auch eine wahre Freude und hatten noch das Gute, daß sie ihn zerstreuten und von den trüben Gedanken abzogen, die ihm Edwins Bericht über die Verhältnisse im Hersfeldschen Hause erweckt hatte.

In bem vor acht Tagen empfangenen Briefe bes Freundes gab ihm eine Stelle, die er wieder und wieder las, etwas zu raten auf. Das war die Mitteilung, wie Cornelia seinen ihr bestellten Gruß aufgenommen hatte. Sie lautete: "Rot ist sie babei geworden, aber gefragt hat sie nicht und mit keinem Worte Auskunft über Dich verlangt." Wie sollte er das verstehen?

Cornelia's Verstummen in jenem Augenblick ließ verschiedene Auslegungen zu. Es konnte ein Beweis dafür sein, daß sie nichts mehr für ihn übrig, sein Geschick keine Bedeutung mehr für sie hatte. Es konnte aber auch eine kluge Vorsicht von ihr gewesen sein, um Edwin, den ihr völlig Fremden, nicht merken zu lassen, wie sie über ihn, Leo, dachte und was sie für ihn empfand. Und dies dünkte ihn der wahrscheinlichere Beweggrund ihrer auffälligen Zurückhaltung, denn wenn er ihr völlig gleichgültig geworden wäre, hätte sie doch, schon aus Höslickeit, ruhig

und unbefangen fragen können: wie geht es ihm benn? hätte sich ohne Herzklopsen von Sowin erzählen lassen können, wie er hier seine Tage verdrächte. Das aber hatte sie eben nicht gewagt aus Furcht, durch ihr Fragen, durch das Beben ihrer Stimme und das Leuchten ihrer Augen zu zeigen, daß sie — daß sie ihn noch liebte! Und dazu das Erröten! warum war sie bei der Bestellung seines Grußes rot geworden? aus Ürger und Born über seine Kühnheit doch wahrhaftig nicht; nein, die Freude über sein treues Gedenken hatte ihr das Blut in die Wangen getrieben und die Lippen verschlossen. Lust und Leid kreuzten sich bei dieser Folgerung wie zwei Klingen in seiner Brust, das Glück, noch an ihre Liebe glauben zu dürfen, und der unsagbare Schmerz, sie nie im Leben besitzen zu sollen.

Wie er aber mehr und mehr darüber nachsann, kam ber Zweisel als hinkender Bote nach. Sdwin, dem Cornelia's innere Bewegung nicht entgangen war, hatte doch sicherlich nach einer Erklärung dafür gesucht und wie der Weidmann auf der Fährte eines Wildes nachgespürt, welche Gefühle für den Freund in ihr wohnten. Und wenn er auch nur einen Funken von herzlicher Zuneigung in ihr entdeckt hätte, würde er es ihm unsehlbar gemeldet haben. Daß er keine Silbe davon geschrieben hatte, war eine schweigen Brücksicht Edwins, sein Schweigen beredt genug.

Doch wie beim Spiel, wo Gewinn und Verluft gleich Flut und Ebbe wechseln, erging es Leo beim Grübeln über seine Chancen. Nur daß er ohne Partner und nicht um Goldhausen oder blaue Scheine, sondern um Hoffnungen spielte, die ihm bald zuströmten, bald entwichen, je nachdem die Karten, will sagen die Gedanken in Kopf und Herzen umschlugen. Aber es waren unstäte, haltlose Hoffnungen, die ihm weit entsernte, unvorherzusehende Zusälle als im Bereiche der Möglichkeit liegende Ereignisse vorgaukelten und an Wünsche streisten, die er nicht in Worte kleiden mochte und deren er sich in seinem Gewissen schwenzen. In der seine Zweisel zuletzt doch wieder überwiegenden Gewischeit, daß ihn Cornelia noch liebte, hatte er sich Ruhe und den seswußtsein begnügen zu wollen.

Er war Schlitten gefahren, und als er aus dem freien Felbe und der reinen Winterluft kurz vorm Dunkelwerden ins Schloß zurückehrte, war das Wetterglas seiner Feststimmung beträchtlich gestiegen. Mit Behagen setze er sich in seiner weihnachtlichen Werkstatt, dem Gartenzimmer, wieder an die Arbeit, die einzige, die ihm jest oblag.

Nach einer Stunde, die ihm mit prüfen und wählen, aus- und wiedereinpacken der von Hüningen eingekauften Geschenke verslogen war, klopfte es. "Was gibt's?" begehrte er zu wissen.

"Besuch, gnädiger Herr!" rief Daniel durch die Tür. "Besuch? wer ist's?" fragte Leo, unwillig über die Störung. "Der Herr Baron möchten die Gute haben und in Ihr Zimmer kommen," gab Taniel ausweichend zur Antwort.

"Haben Sie bort Licht gemacht?"

"Bu Beiehl, Herr Baron! alles hell."

"Gut, ich tomme. — Wer wird's jein?" sprach er zu sich selber, während er seine Zettel und Listen ordnend zusammenlegte, "am Tage vor heiligen Abend! Hier hinten hört man's nicht, wenn vorn ein Schlitten vorsährt. Gewiß der Oberstleutnant, der hat schrecklich viel Zeit und kümmert sich nicht um Weihnachtsbaum und Bescherung. Bei der Kälte tagiere ich ihn auf einen kleinen Tämmersschoppen von allermindestens zwei Flaschen seines beliedetesten Château im Finkenwalder Keller."

Er erhob sich und ging nach seinem Zimmer, und als er eingetreten war, da — da stand Hüningen vor ihm.

"Hüningen! Mensch! Du?" schrie er jubelnd auf und stürzte dem Freund in die Arme. "Daran erkenn' ich meinen Pappenheimer! Und ich lasse Dich hier warten, weil mir der Esel, der Daniel, nicht sagte, wer gekommen ist."

"Das hatte ich ihm verboten," lachte Hüningen.

"Aber wie geht das denn zu? Du wolltest ja das Fest bei Deinen Eltern verleben, sonst hätte ich Dich doch eingeladen."

"Der leibende Zustand meiner Mutter machte einen Winteraufenthalt im Süben nötig, und da sind sie nach Cannes gereist," erwiderte Hüningen. "Bon Dir aber wußte ich, daß Du Weihnachten zu Hause bleiben würdest; na, und da bin ich nun."

"Ja, da bift Du, da bift Du! Hüningen," fuhr er fort, "mir schenkt hier niemand was, aber daß Du Dich mir ausbaust, das ist ein Weihnachtsgeschenk, — lachen und weinen wie ein Kind könnt' ich vor Freuden."

Sest erschien Daniel und brachte zwei Glafer Grog.

"So ist's recht, Daniel! das ist ein guter Einfall von Ihnen," sagte Leo. "Hierher, Daniel, hier vor den Kamin!"

Daniel rückte einen kleinen Tisch und zwei Sessel an das lodernde Kaminfeuer und präsentierte Eigarren. Und nun endlich kamen die beiden zum Sitzen, rührten mit den Löffeln in ihren dampfenden Gläsern und blickten sich seelenvergnügt an.

Nach einer Weile begann Leo: "Mun höre, was Dir hier bevorsteht. Morgen abend beschere ich im Bibliothekzimmer meinen Leuten alle die schönen Dinge, die Du mir in Berlin besorgt hast. Nimm meinen Dank für die große Mühe, die Du Dir damit gegeben hast."

"Ist gern geschehen," sprach Hüningen, "eine mir befreundete Dame hat mich bei der Auswahl mit Rat und Tat unterstützt. Habe ich Deine Aufträge einigermaßen zu Deiner Zufriedenheit ausgeführt?"

"Bollkommen; ich freue mich schon auf das Auftischen morgen vormittag."

"Dabei helfe ich Dir."

"Gut. Dann, am ersten Feiertag, bin ich bei Ravenhorsts zum Mittagessen eingeladen."

"Ich auch," sagte Hüningen.

"Du auch? was soll das heißen?" fragte Leo, starr vor Staunen.

"Ich wäre," erklärte Hüningen, "auch ohne diese Ravenhorstsche Einladung zu Dir gekommen, aber ich wäre auch hergekommen, wenn Du jetzt nicht hier gewesen wärest."

"Hüningen, — mir schwant was," lächelte Leo.

"Ich habe nämlich," fuhr der andere fort, "mit dem Freiherrn einen Briefwechsel gehabt, infolgebessen er mir erlaubt hat, bei ihm um die Hand seiner Tochter Jukunde zu werben."

"Hurra, Hüningen! ich lasse Victoria schießen. Meinen Segen habt ihr und meinen herzlichen Glückwunsch bazu," rief Leo und streckte bem Freunde die Hand hin.

"Noch nicht, Bürben!" wehrte Hüningen ab, "übermorgen, wenn Du mich Arm in Arm mit ihr siehst, eher nicht."

"Und eine Brautfete gebe ich euch; auf benfelben Pläten oben im Saale sollt ihr sitzen wie damals, wo sich eure Herzen geeint haben, ich hab's wohl gemerkt."

"Das acceptier' ich, wenn alles gut abläuft," erwiderte Hüningen.

"Gut abläuft? sie muß Dich ja nehmen. Denke boch an das Bielliebchen, das Du ihr abgewonnen haft!

"Ich hoffe, sie tut es," lächelte Hüningen still beseligt.

"Du fährst eine Stunde vor mir nach Weibenbrück, bringst alles in Ordnung, und ich komme mit dem Jagdschlitten und des Inspektors dicken Braunen nach."

"Umgekehrt, Freund! ben Jagbichlitten nehme ich," entgegnete Hüningen.

"Nein, wenn Du um Jukunde von Ravenhorst freien willst, mußt Du nobel auftreten," entschied Lev. "Das Galageschirr wird aufgelegt mit den Federbüschen, das große Schellengeläut und die blauseidenen Schneedecken. So mußt Du mit Kling und Klang vorsahren, daß es eine Art hat!"

Sie lachten beibe, nickten sich zu, leerten ihre Gläser und ließen sich jeder noch eins bringen. —

Um andern Morgen, nachdem Daniel und Fritz die Menge der Packen und Päckchen aus dem Gartenzimmer in das Bibliothekzimmer geschafft hatten, machten sich die Freunde daran, die Sachen auszuwickeln und vor sich auszubreiten.

Da gab es Cigarren und Cigarrentaschen, Meerschaumspitzen und Aschenbecher, buntfarbige Bierkrüge von Majolika, für die Frauen seine Wollenstoffe zu Sonntagskleidern und einsachere für die Köchin und die Mädchen im Schloß, juchtene Schreibmappen, wohlausgestattete Nähbestecke und solide Portemonnaies, Pelztoques, Gürtelschnallen und Broschen für die drei Fräulein Pfeffer, auch Bücher von Scheffel, Storm, Reuter, Ebers, Freitag und für den Einjährig-Freiwilligen Moltke's Geschichte des deutsch-französischen Krieges. Der Rentmeister bekam

cin großes, fünstlerisch modelliertes Schreibzeug aus Kanserzinn, die Mamsell Buschberg einen stattlichen Bisampelzstragen, Fritz zu seinem Troste weder eine Schnupftabatsbose noch Chrringe, sondern eine schwere, silberne Uhrkette, Daniel aber eine goldene Tuchnadel mit einem zierlich verschlungenen Knoten, in dessen Mitte eine nicht zu kleine Berle glänzte, und Leo's Kutscher ein Paar Pelzstiesel. Das waren die Hauptgeschenke, denen überall noch einige geringere beigefügt waren, und außerdem erhielt jeder zwei Pädchen Hiseberandschen Pfesseruchen.

Alles dies gruppierten sie auf dem Lesetische um den geschmückten Weihnachtsbaum, der so groß war, daß er beinahe bis an die Decke reichte, und auf die Plätze der männlichen wie weiblichen Dienstboten legte Leo kleine, verschlossene Couverts, in denen Gold und Silber klingelte.

Dann musterten sie den fertigen Aufbau mit zufriedenen Bliden, und Hüningen fragte: "Wie hältst Du es nun mit den Arbeitern, Knechten und Mägden?"

"O die bekommen Felbfrüchte und allerhand Lebensmittel aus Borrats- und Rauchkammer," erwiderte Leo. "Das besorgen der Inspektor und seine Frau, die mit den Bedürfnissen der Leute Bescheid wissen."

Fast der ganze Vormittag war mit dem Anordnen hingegangen, und nun wollten sie vor Tische noch eine Schlittenfahrt in den stillen, verschneiten Wald machen. Leo gab Befehl zum Anspannen und eilte dann hinauf in die oberen Gemächer, um unter den vielen Kunstgegenständen dort nach einem passenden Angebinde für Hüningen

Umschau zu halten, den er doch nicht allein leer ausgehen lassen wollte. Er sand auch ein sehr schönes und freute sich darauf, den Freund damit zu überraschen. —

Alls am Abend um sieben Uhr die Beamten mit ihren Angehörigen und die Dienerschaff des Schlosses in der Borhalle beisammen waren, begab sich Leo in das Bibliothekzimmer, um eigenhändig mittelst eines an einem langen Stade besetzigten Bachsstocks die Lichter anzuzünden. Nach einigen Minuten hörte man ihn laut mit dem Munde das Signal "Avancieren!" blasen, worauf sich die vollzählige Schaar unter Hüningens lustigem Kommando zu der ihrer harrenden Bescherung in Bewegung setzte.

Da stand nun der strahlende, bligende Weihnachtsbaum mit seinem anheimelnd würzigen Harzgeruch und seinem prangenden Lichterglanz, der nicht nur den Raum sessellich erhellte, sondern auch die Gesichter der langsam Eintretenden verklärte und ihre Gemüter mit jener kindlich frommen Rührung erfüllte, die unwillkürlich auch der empfindet, der dieses unvergleichliche Symbol deutschen Familienglück in seinem Leben schon fünfzigmal und öfter gesehen hat.

Leo begrüßte die um ihn Versammelten mit einer kurzen Ansprache, worin er ihnen seine Freude ausdrückte, sein erstes Weihnachtssiest in Finkenwalde im Kreise seiner Nächsten seiern zu können, die treulich zu ihm gehalten und Müh und Arbeit mit ihm geteilt hätten. Jet möchten sie herankommen und suchen, was jeder hier auf dem Tische als freundlich gebotene Gabe für sich bereit fände.

Julius Bolff, Bmeifel ber Liebe.

Nun wandelten sie um den Tisch herum und jubelten, wenn sie ihren Namen lasen und sich so über Hossen und Erwarten beschenkt sahen. Jeder nahm das Seinige, zeigte es frohlockend den anderen, glaubte sich je nach seiner Rangstufe bevorzugt und rühmte, wie erwünscht, wie passend und gelegen ihm gerade das kam, was ihm von seinem lieben Herrn zugedacht war. Das gab nun ein bewegtes, fröhliches Durcheinander und ein munteres Plaudern und Plappern, Kichern und Lachen.

Mamfell Buschberg hatte sich den ihre rundlichen Schultern, Bruft und Rücken bedeckenden Pelzkragen umgehängt, stolzierte, einen Spiegel im Bibliothekzimmer sehr vermissend, selbstgefällig damit herum, und alle mußten das weiche, glatthaarige Rauchwerk betasten und streicheln. Die jungen Mädchen probierten sich ihre Pelztoques auf und legten sich die Gürtel mit den hochmodernen Schnallen um, und Fritz hatte sich seine silberne Uhrkette angeknöpft. Kurzum, die Freude war groß, und der sie gespendet hatte, mußte ein schier endloses Danksagen und Händedrücken entgegennehmen.

Plöglich entbeckte Hüningen halb unter ben Zweigen bes Weihnachtsbaumes verborgen einen gelblich weißen Gegenstand, an bem ein Zettel mit seinem Namen hing. Er holte ihn hervor und betrachtete ihn in unverhohlener Bewunderung. Es war ein prächtiger Deckelkrug, aus Elsenbein geschnitzt, ein sehr wertvolles Kunstwerk des siebzehnten Jahrhunderts. Ringsherum waren Reliesdarstellungen von Jagdzenen, und auf dem kegelförmigen

Deckel stand ein Weidmann, ben Spieß in ber Rechten und einen hund neben sich.

"Bürden, leichtfertiger Verschleuberer Deines Erbes," rief er, "foll das wirklich für mich sein?"

"Ich hatte nichts Bessers und wußte ja nicht, daß Du kommen würdest," sprach Leo fast verlegen und schüttelte bie Hand bes Freundes.

Gleich darauf war Hüningen aus dem Zimmer verschwunden, und als er wieder erschien, reichte er Leo ein slackes Packet in Seidenpapier und sagte: "Ich habe Dir auch etwas mitgebracht, aber etwas viel Bescheideneres als das Kabinettstück, womit Du mich überrascht hast. Vielleicht sindest Du eine Verwendung dafür."

Leo enthüllte eine länglich vierectige Schale von hellbrauner Bronze mit schönen Golbornamenten. "Ja," rief er erfreut, "dafür weiß ich eine treffliche Berwendung. Die Schale stelle ich mir auf den Schreibtisch und tue meine Schreibutenfilien hinein, Federhalter, Stifte, Messer, Zirkel und was man so tagtäglich beim Schreiben und Beichnen braucht."

"So bacht' ich's mir," sprach Hüningen. "Dann hast Du bas Ding immer vor Augen und erinnerst Dich viel-leicht meiner manchmal."

"Du lieber Mensch! vielen, vielen Dank für Dein ausgesucht feinfinniges Geschenk," erwiderte Leo.

Die Dienerschaft zog sich balb mit ben empfangenen Gaben zurück, benn bie Zeit bes Abenbessens war herangekommen, wozu im Gartenzimmer die Tafel für fünfzehn

Personen gebeckt und mit Rhein= und Rotwein bestellt war. Man setzte sich nach der von Leo gemachten Tischordnung, er selbst in der Mitte und Hüningen ihm gegenüber Platz nehmend.

Das Gespräch kam anfangs zögernd, allmählich aber ziemlich lebhaft in Fluß, benn niemand brauchte vor bem leutseligen Wirte schüchtern und zurückhaltend zu sein, was dieser am wenigsten wünschte und erwartete. Nach dem ersten Gange erhob sich Rentmeister Specht und seierte in wohldurchdachter Rede den Majoratäherrn, ihm im Namen aller für das freudvolle Weihnachtsssest, das er ihnen in seiner Güte veranstaltet hatte, dankend und ihn ihrer treuen Unhänglichkeit und Ergebenheit versichernd, worauf im Chor der von ihren Stühlen Aufgestandenen ein begeistertes dreisaches Hoch erklang.

Leo richtete balb an diesen, balb an jenen der ihm entsernter Sizenden das Wort und trank jedem seiner vier Oberbeamten freundlich zu. Auch Hüningen trug viel zur Erheiterung der Gesellschaft bei, unterhielt sich eingehend mit den Frauen und stritt sich in der liebens-würdigsten Laune mit dem Förster, der ihm ungeniert einen falsch angewandten weidmännischen Ausdruck gerügt hatte. Bom Obergärtner erbat er sich für morgen einen hübschen Blumenstrauß aus den Gewächshäusern, den er bei einem Besuch in der Nachbarschaft mitnehmen wollte. Herr Pfeffer fragte mit einem eigentümlichen Lächeln, als erriete er die deutungsvolle Bestimmung und Zeichensprache des begehrten Straußes, ob es Rosen sein dürften, was

hüningen mit den Worten bejahte: "Die schönsten, die Sie haben, herr Obergärtner!"

Bum Nachtisch wurde eine große Punschbowle aufgetragen, und nachdem die Gläser gefüllt waren, brachte Inspektor Töggen einen Trinkspruch auf die künftige Schloßherrin von Finkenwalde aus, die allerdings seines Wissens noch nicht in Sicht wäre, der er jedoch bald eine Ehrenpforte zu ihrem seierlichen Einzuge errichten zu können hoffte. Alle miteinander spendeten diesem Wunsche lauten Beisall, besonders die Frauen traten sehr entschieden dafür ein.

Leo tauschte einen raschen Blick mit Hüningen, nahm aber den Trinkspruch wohlwollend auf und erwiderte, der Herr Inspektor hätte ganz recht, daß dazu vorläusig noch keine Aussicht wäre, er müsse sich hier erst noch mehr einseben, ehe er sich eine Gefährtin zu wählen entschlösse.

"Das ist klug und lobenswert, gnädiger Herr, daß Sie sich damit nicht übereilen wollen," rief ihm Mamsell Buschberg zu, die während des allgemeinen Berlangens nach einer jungen Schloßherrin stumm und verlegen gesessen hatte. "Ich kann mich gar nicht darauf freuen, benn dann kriege ich doch den Laufpaß."

"Aber Mamsell Buschberg, wie können Sie benken, daß ich mich jemals von Ihnen trennen würde!" tröstete Leo die fast betrübt Dreinschauende mit lächelndem Munde. "Nein, wir bleiben zusammen, so lange Sie uns nicht selber einmal davonlausen."

"Das tue ich in meinem Leben nicht, gnädiger Herr!" gab sie, nun wieber frohgemut, zur Antwort. "Na benn up ewig ungebeelt!" sprach Töggen, schon ein ganz klein wenig angeheitert, auf holsteinisch. "Denn bliewen Se man noch en' tietlang, Stücker börtig Joahr hier, Mamsell Buschbergen. Uns schall't seew sin, wie sind joa ümmer good mit enanner utkoamen, un uns' Herr steiht of nix ut, be het bie Se goode Pleg, dat weet wie joa. Na denn prost, Mamsell Buschbergen!"

Alle lachten und stießen mit der guten Buschbergen kräftig an, die sich sehr geschmeichelt fühlte, daß man ihr als der hochmögenden Regentin des freiherrlichen Haus-wesens so allgemein anerkennend huldigte.

Da es mittlerweile ziemlich spät geworden war, verständigten sich die Gäste mit stummen Blicken, daß es wohl Zeit zum Aufbruch wäre. Sie verabschiedeten sich also mit herzlichen Dankesworten von ihrem Herrn und machten sich, mit ihren Geschenken beladen, auf den Heimweg zu ihren um das Gehöft gelegenen Wohnungen, sich über den köstlichen Weihnachtsadend beglückt zu einander außsprechend. Unter ihren Füßen knirschte der Schnee, und über ihren Häuptern strahlte in winterlicher Pracht und Klarheit das grenzenlose Heer der Sterne.

### XXII.

Am ersten Feiertage, als die Glode der Dorftirche die Gemeinde zum Gottesdienste lud, schien ihre eherne Stimme einen durchdringenderen, sestlicheren Klang zu haben als an den wöchentlichen Sonntagen des Jahres, und ihre weithin schallende Stimme hatte auch einen größeren Erfolg als sonst. Die Bewohner des Dorses, des Gutshoses und des Schlosses nahten sich in langen Reihen, um den denkwürdigsten Tag aller Christenheit aus Erden, an dem nach gländig angenommener Überlieserung der erhabene Stifter ihrer Religion, der Verkündiger des Evangesiums der Liebe, geboren war, auch in diesem stillen Landwinkel innerhalb der kahlen, weißgetünchten Wände des kleinen Gotteshauses mit Andacht und Gebet zu heiligen.

Mit dem Schloßherrn ging sein Gast, und teils vor, teils hinter ihnen wandelten alle, die auf dem Majorat eine Behausung, ein Kämmerlein oder auch nur eine Schlafstelle hatten, denselben Weg. In der Kirche füllten sich alle Bankreihen; viele der Gekommenen fanden keine Sityplätze mehr und brängten sich im Hintergrunde und

an den Seiten des Kirchenschiffes, denn heute sah man hier manch einen, der unter diesem Dache nicht sehr heimisch war.

Schulmeister und Kantor Zwickel brückte mit Kraft auf die Tasten der Orgel, daß sie zu dem Choral , Lobt Gott, ihr Chriften allzugleich' an Gebraus hergeben mußte, was aus ihren schmächtigen Pfeifen nur herauszupressen war. Dann tat Baftor Wallmann auf ber Kanzel sein Bestes, die auf seine Seelsorge angewiesenen Pfarrkinder im innersten Gemüte zu erbauen und ihnen ben Bibeltert auszulegen, den er sich zum Thema seiner Weihnachtspredigt gewählt hatte. Er spann sie heute länger aus als es sonst seine Gewohnheit war, und die fie stehend anhören mußten, wünschten das Ende herbei. Als er aber nach bem Segen bas lette Amen gesprochen hatte, bauerte es noch geraume Zeit, bis sich die Kirche, die außer ben besonderen Zugängen zur Batronatsprieche und zur Sakristei nur mit einer einzigen Tür versehen war, von ber Menge der Herzugeströmten wieder geleert hatte.

Die zwei Herren begaben sich zum Schlosse zurück, während die Dörfler ihren Wohnungen zustrebten und etliche Bübner im Kruge zu einem Weihnachtstrunk einkehrten.

Um zwölf Uhr hielt der Schlitten vor dem Schlößportal, der Hüningen zur Freite nach Weidenbrück schaffen sollte. Die Rosse, in bligblankem Silbergeschirr, scharrten ungeduldig mit den Hufen und nickten mit den Köpfen, daß ihre in die Bürdenschen Farben, rot und blau, geteilten Federstutzen wippten und flatterten, und Christian, ber schon ziemlich betagte Kutscher, saß mit seinen neuen Belzstiefeln regungsloß auf dem Bocke, die Zügel in der Linken und die Beitsche steif in der Rechten.

Leo kam mit auf die Rampe hinaus, und als Hüningen eingestiegen war und Daniel ihm den sorglich eingehüllten Rosenstrauß überreicht hatte, winkte er ihm ein stummes, Glück auf den Weg!' zu. Hüningen legte zum Gruße die Hand an den Helm und lächelte in siegesfroher Zu-versicht. Dann fuhr der Schlitten mit ihm ab. Wie Hochzeitsmusik tönte das Schellengeläut, und die blausseidenen Schneedecken blähten sich gleich hoffnunggeschwellten Segeln. Leo blickte dem Freunde nach und dachte: da sliegt er nun hin zum winkenden Ziele seiner Sehnsucht, — wohl ihm!

Eine Stunde später folgte der Zurückgebliebene dem Borausgeeilten im Jagdschlitten. Märten Preen lenkte die Braunen, und als sie im Trad waren, wandte sich der auf die Ehre, auch einmal seinen Herrn sahren zu dürsen, "bannig" Stolze auf dem Bocke um und bedankte sich in seinem biderben Plattdeutsch für das ihm zuteilgewordene Weihnachtsgeschenk. Leo nahm das freundlich an, ließ sich jedoch auf ein längeres Geplauder mit dem ihn wiederholt in treuherziger Einfalt Anredenden nicht ein und gab ihm nur kurze, doch niemals barsch abweisende Antworten. Ihn beschäftigten allerhand Fragen der Zukunst, derer er sich aber je gestissentlicher entschlug, je näher er dem Ravenhorstschen Herrensige kam, wo ja

eitel Jubel und Freude herrschen mußte und er nicht mit umwölkter Stirn erscheinen wollte.

Bünktlich zur festgesetzen Dinerzeit traf er in Weibenbrück ein und übersah mit einem Blicke, daß "alles gut abgelaufen" war. Eine lebhaft bewegte Gesellschaft, in ber die Greisensteins und die beiden alten, ewig jungen Trommlitzens natürlich nicht fehlten, umringte lustig plaubernd und scherzend das strahlende Brautpaar, zu bem sich Leo Bahn brechen mußte, um ihm seine herzlichen Glückwünsche barzubringen. Auch die Söhne der Weibenbrücker und Jungersdorfer waren auf Urlaub und Ferien da, zwei Leutnants, ein Student und zwei Ghmnasiasten, alles frische, muntere Gesellen, mit denen er sich gleich auf einen freundschaftlichen Fuß zu stellen wußte.

Hreise durchaus willkommen, denn er hatte bei seinem zweimaligen Besuch in Finkenwalde durch seine heitere Ruhe
und Sicherheit und durch seine vornehme Bescheidenheit
als Mensch wie als Offizier die Herzen aller gewonnen,
die ihn auch nur slüchtig kennen gelernt hatten. Als
Bräutigam legte er sich eine gewisse Beschränkung auf, zu
der ihn eine zarte Rücksichtnahme auf Leo veranlaßte. Er
war gegen seine Braut liebenswürdig und zuvorkommend,
bewahrte jedoch dabei eine ihm nicht leicht werdende Gemessenheit, um dem Freunde nicht allzu deutlich ein Glück
vor Augen zu führen, das dieser schnerzlich entbehrte,
vielleicht nach Schickslaß Rat und Schluß sein Leben lang
entbehren sollte.

Lev, der Hüningens warmes, für jede edle Regung empfängliches Gemüt in all seiner Tiefe kannte, verstand bessen seinfühlige Absicht und dankte sie ihm im Stillen ohne den leisesten Zwang in dieser Beziehung zu erwarten, geschweige denn zu beanspruchen.

Bei dem Verlobungsschmause, dem der auf einem Nebentische im Speisesaal brennende Weihnachtsbaum noch etwas besonders Festliches gab, hatte Leo zu seiner Nechten Philippine von Greisenstein und zur Linken Jukunde von Ravenhorst. Da beschlich ihn doch wieder ein bitteres Weh, und unwillkürlich vertauschte er im Geiste sich selbst mit Hüningen und dessen Braut mit der entsernten, ihr so ähnlichen Geliebten. Doch kämpste er diese Wallung bald nieder und war dann fröhlich mit den Fröhlichen.

Jukunde neigte sich ihm zu und sprach: "Udo hat Sie in Finkenwalbe am Tage vor heiligen Abend vollständig überrascht, wie er mir erzählte."

"Ja, ber Streich ist ihm gut gelungen, und er hat mir eine unbändige Freude damit gemacht," erwiderte Leo.

"Aber Sie wußten fogleich, weshalb er gekommen war?" fragte fie mit einem schalkhaften Blid.

"Neine Ahnung, gnädiges Fräulein!" versicherte Leo.

"Herr von Bürden! Sie haben uns doch bei Ihrem Diner so scharf beobachtet. Hat Ihnen denn Ubo nachher nicht gebeichtet?"

"Nicht ein Wort war aus dem Verstockten herauszubringen. Rur von dem Vielliebchen hat er mir gesagt, das Sie an ihn verloren hätten." "Und ich hätte es ihm so leicht abgewinnen können, wenn ich gewollt hätte," sprach sie. "Aber ich war zu neugierig, was für einen Wunsch er als Gewinner äußern würde."

"Und konnten sich gar nicht benken, wie ber wohl lauten würde."

"Nicht im entferntesten!" lachte Jukunde übermütig, ward aber hübsch rot dabei.

Philippine von Greifenstein fragte Leo, woher seine Bekanntschaft mit Huningen stammte, ob sie Regiments-kameraden wären.

"Das nicht," erwiderte er. "In den Hörfälen der Kriegsakademie haben wir uns gefunden und wurden schnell mit einander befreundet. Er ist ein Mensch, lauter und treu wie Gold und höchst begabt, hat die besten Ausssichten, in den großen Generalstab zu kommen."

"Und dann wohnt Jukunde jahrelang mit ihm in Berlin, — die Glückliche!" sprach Philippine mit einem leisen Seufzer.

Jetzt brachte Freiherr von Greifenstein einen Trinksspruch auf das Wohl des Brautpaares aus, das darauf Arm in Arm um den Tisch herumging, um mit allen anzustoßen.

Kurz vor Beendigung des heiteren Mahles erbat sich Leo die Gunft, sämtliche Anwesende zu Ehren des Brautpaares bei sich bewirten zu dürfen, was gern angenommen und wozu ein Tag in der Mitte zwischen Weihnacht und Neujahr vereinbart wurde. Morgen, am zweiten Feiertage, sollten sie alle in Jungersborf zu Mittag sein, wohin auch Graf Minnersleben mit den Seinigen geladen war.

"Na," sprach ber Oberstleutnant schmunzelnd, "wenn das so weiter geht, werde ich nächsten Sommer wohl wieder einmal in Kissingen für meine winterlichen Sünden Buße tun müssen. Meinst Du nicht, Alte?"

"Gewiß, Robert!" erwiderte Frau von Trommlitz. "Der Rakoczy ist ja Dein Allheilmittel gegen die mancherlei Gebresten, die Du Dir eines nach dem andern von Deinem Vollblutdicksopf dis zum großen Zeh allmählich anpichelst. Wenn nur die Mohrenwäsche länger vorhielte! aber davon kommst Du mir immer mit einem so engelreinen Gewissen zurück, daß Du dann das ganze Jahr über mit vers boppeltem Leichtsinn über die Stränge schlägst."

"Junge Leute muffen auch leben, sagt Sir John Falstaff," lachte ber alte Becher.

Die anderen lachten mit, und Frau von Ravenhorst sprach: "Damit er wenigstens heute nicht noch mehr trinkt als ihm gut ist, hebe ich die Tafel hiermit auf. Gesegnete Mahlzeit, meine Herrschaften!" —

Als Lev und Hüningen spät Abends zusammen nach Hause fuhren, begann Hüningen: "Jukundens Eltern haben mich aufgefordert, zu ihnen nach Weidenbrück überzusiedeln, aber ich habe das dankend abgelehnt, weil ich Dir in Deiner Einsamkeit gern Gesellschaft leisten möchte. Ich kann ja meine Braut täglich zu Schlitten mit Dir bessuchen."

"Wie lange kannft Du hierbleiben?" fragte Leo.

"Bis zum britten Januar."

"Nimm die Einladung an," redete ihm Leo zu. "Du gehörst jetzt Deiner Braut, nicht mir. Ich reise Silvester zu meiner Mutter nach Weimar, und obwohl die Buschbergen und Daniel auch in meiner Abwesenheit bestens für Dich sorgen würden, so sollst Du doch hier nicht allein sitzen, sondern Dein junges Glück nach Herzenslust genießen."

"So wollen wir die Tage teilen," schlug Hüningen vor. "Bis zu der Brautsete, die Du uns liebenswürdigerweise geben willst, bleibe ich hier bei Dir und ziehe dann nach Weidenbrück."

"Ginverstanden! ich banke Dir."

"Zu danken haft Du mir nichts, ich Dir aber alles," sprach Hüningen. "Wenn Du nicht Majoratsherr von Finkenwalde geworden wärest, hätte ich Jukunden nie im Leben gesehen."

"Und auf welche Weise bift Du hierher gekommen?" erwiderte Leo. "Nur dadurch, daß Du Dich als wahrer Freund aus freien Stücken erbotest, mich zu den Exequien meines verunglückten Vetters nach Finkenwalde zu begleiten und mir in meiner schweren Pstichterfüllung beizustehen. Da wollten es Deines Schicksals Sterne, daß Du die hier kennen lerntest, die jett Deine Braut ist. Siehst Du, so belohnt der Himmel eine gute Tat."

"Haft recht," sagte Hüningen. "Könnt' ich Dich nur auch zu Deinem Glücke führen!" -

Das Mittagessen in Jungersborf gestaltete sich ebenso angenehm und behaglich wie das in Weidenbrück, und auch die von Leo dargebotene Feier des Brautpaares im Finkenwalder Schlosse gelang zur vollen Zufriedenheit des Wirtes und der Gäste.

Dann siebelte Hüningen mit Sack und Pack nach Weibenbrück über, und Leo reiste am Silvestermorgen nach Weimar.

### XXIII.

Die Tage, die Wochen, die Monde schwanden. Der Winter ging, der Frühling kam, und der Sämannschritt über den Acker und streute die Saat aus zur künfetigen Ernte.

In Lev's Dasein hatte sich nichts geändert; er hatte ftill dahingelebt, diesen und jenen Nachbarn besucht und mit dem Inspektor die Fruchtfolge beraten, d. h. sich von Serrn Töggen barüber Bortrag halten laffen und gegen beffen fachkundige Berfügungen keinen Widerspruch erhoben. Rest hielt er es für seine Pflicht und Schuldigkeit, bei ber Frühjahrsbestellung der Felder, die nach der plan- und zeitgemäßen Berteilung ber verschiedenen Getreibesorten und Futterfräuter überall in Angriff genommen wurde, bald da, bald bort gegenwärtig zu sein und sich als gcwissenhaften, ordentlichen Landwirt zu zeigen. Auch im Obst- und Gemüsegarten erschien er häufig, um den mannigfachen Santierungen ber Gartner zuzuschauen, die mit faen und pflanzen, beschneiben und anbinden beschäftigt waren. Das alles tat er, um sich über diese ihm mehr ober weniger noch fremden Kulturarbeiten zu unterrichten, denn seine Jugenberinnerungen an die Bewirtschaftung bes väterlichen Gutes, um die er sich wenig gekümmert hatte, waren längst verblaßt. Jest aber machte es ihm die größte Freude, zu sehen, wie sich alle Hände regten, sür ihn regten zum tüchtigen Gedeihen seines ausgedehnten Besises. Dabei sog er mit unsäglichem Wohlgefühl die milbe, wonnige Frühlingsluft ein und den kräftigen Erdgeruch der frisch ausgepflügten Scholle, versolgte das Treiben und Knospen an Bäumen und Sträuchern und hörte den Liedern der Lerchen hoch im Blauen und dem muntern Geschwäß der Staare zu, die sich ihre alten Wohnungen in den zahlreich angedrachten Nistkästen wieder neu auspolsterten.

Eine ganze Woche war er in Weimar bei seiner Mutter geblieben und hatte ihr damit sieben glückliche Tage bereitet. In den Morgenstunden hatte er alle die geweihten Stätten besucht, die als nationale Heiligtümer dort gehütet werden, und so hatte ihm der Aufenthalt eine Fülle ergreisender Eindrücke und geistiger Genüsse geboten, an denen er noch lange zu zehren gedachte.

Schon gleich nach der Ankunft von seiner Mutter befragt, wie er das Weihnachtssest verlebt hätte, erzählte er ihr von der seinen Leuten veranstalteten Bescherung und von der Verlodung Jukundens von Ravenhorst mit seinem Freunde Hüningen. Da horchte sie schwerz durchklang, die nicht selber errungen zu haben, in der sie den Gegenstand seiner sehnenden Liebe vermutete. Er berichtete ihr

24

jedoch mit Humor von der Verlobungsfeier in Weidenbrück und daß er sich aufrichtig über diese Verbindung freue, zu deren Zustandekommen er sich schmeicheln dürfe ein wenig mitgeholfen zu haben.

Das beruhigte sie, und nun wußte sie sich mit sorg-samster Pflege des geliebten Gastes gar nicht genug zu tun, so daß er manchmal darüber lächeln mußte und sie damit neckte, wie maßlos sie ihn hier verzärtelte und verwöhnte. Da lachte sie mit schelmisch funkelnden Augen, klopste ihn auf die Schulter und sagte: "Laß Dir's nur gefallen, Lo! ich tu's aus purem Eigennut, damit Du mir bald einmal wiederkommst."

Während dieser erbaulichen und vergnüglichen Mußezeit traf, als sie sich schon ihrem Ende näherte, ein Leo von Finkenwalbe nachgesandter, vom 3. Januar batierter Brief Edwins von Raftow ein, ber, mit einem Reujahrsgludwunsch beginnend, vorerft Mitteilungen über Edwins journalistische Tätigkeit und seine steigenden Erfolge enthielt. Nicht nur große, hauptstädtische Zeitungen im Reich, auch Wochen- und Monatsschriften bewürben sich um seine Mitarbeiterschaft und verlangten von ihm sozialpolitische Beiträge, schrieb Edwin. Man hatte ihn hinter seinem Pseudonym erkannt, und seinem publizistischen Ginfluß verbankte er es, daß sich seine gesellschaftliche Stellung in Kassel wesentlich gehoben hätte und er dadurch auch in Berührung mit den Offizieren der Garnison gekommen ware, die seine Artikel über militärische Dinge sehr freundlich aufgenommen hätten. Nun stünde er auf einem ganz kameradschaftlichen Fuße mit den Herren und wäre schon ein paarmal in ihrem Kasino gewesen, wo man seine Einführung mit einer Bowle geseiert hätte.

"Im Bersfeldschen Sause," hieß es in dem Briefe dann wörtlich weiter, "verkehre ich ziemlich häufig und bilbe mir ein, stets willkommen zu sein. Das Verhältnis zwischen Mann und Frau bewegt sich in den alten Gleisen. Er ist und bleibt der arrogante Desvot, als welchen ich ihn von Anfang an eingeschätt habe, und der die schöne und liebenswürdige Frau, die er nach wie vor in schnödester Beise ignoriert, möchte ich fast sagen, gar nicht verdient. Sie nur ist ber Magnet, ber mich nach ber Raiserstraße zieht, benn ben intimen Umgang mit bem langweiligen Aktenwurm suche ich bort wahrhaftig nicht. Wenn ich ber holdseligen Frau, ihren eigenen mir zu verstehen gegebenen Bunichen gern gehorchend, einsame Stunden mit animierender Unterhaltung angenehm vertreibe, so scheint ihm das gerade recht zu sein, weil er sich dann noch weniger um fie zu bekümmern braucht."

Dieser Passus erfüllte Leo mit einem tiefen Mißbehagen, indem er zwischen den Zeilen das bedrohliche Borhandensein einer ihm vorschwebenden Gesahr zu lesen glaubte. Wie, wenn Edwins leicht entzündliches Herz an der berückenden Erscheinung Cornelia's Feuer gesangen hätte und er auf den wahnwitzigen Gedanken versiele, die von ihrem Gatten Vernachlässigte auf seine Façon trösten zu wollen? Zwar sagte er sich, daß Edwin aus Freundschaft für ihn es hoffentlich nicht wagen würde, um die hin-

gebende Zuneigung einer Frau zu buhlen, von der er wußte, wissen mußte, daß er, Leo, sie liebte, aber die Hinbeutung auf Cornelia's eigene, dem Besucher zu verstehen gegebenen Wünsche beunruhigte ihn doch in hohem Grade.

Ein seltsamer Zufall war es, daß Leo auch diesen ihn peinlich berührenden Brief Edwins wieder zu der Zeit cines Zusammenseins mit seiner Mutter empfing. Jetzt gelang es ihm jedoch besser, ihr seinen Berdruß zu verbergen als damals in Finkenwalde bei der Ankündigung des von jenem auf ihn gezogenen Bechsels. Frau von Bürden wurde von seiner Beklemmung nichts gewahr. Ihm aber war die Freude an seinem Beimarer Ausenthalt durch Edwins unvorsichtige, Berdacht erweckende Auslassungen von Stund an verdorben. Er konnte sich von den in ihm aufgetauchten Befürchtungen nicht freimachen, und sie begleiteten ihn als zudringliche Quälgeister auf seiner Heimreise.

Da er jedoch in Finkenwalbe während der nächsten drei Monate keinerlei Nachricht aus Kassel erhielt, verringerten sich seine Sorgen allmählich. Ganz aber konnte er sich ihrer doch nicht entschlagen. Dann und wann kehrten sie wieder und ängstigten ihn mit vagen Vorstellungen von zu weit gehenden Scherzen und Zutulichkeiten Sdwins in seinem undewachten Verkehr mit Cornelia, deren Widerstandskraft gegen die Versuchungen eines gesährlichen Kapers von Frauengunst er nicht bemessen konnte. Wenn er sich die Szenen ausmalte, die sich im Rausch ungezügelter Leidenschaft zwischen den beiden

in verschwiegener Heimlichkeit abspielen konnten, so stieg ihm das Blut zu Kopfe. Dann verwünschte er seinen Fehlgriff, die Bekanntschaft des leichtsinnigen Freundes mit Cornelia vermittelt zu haben, und erinnerte sich der Warnung der Mamsell Buschberg, über welche er damals mit Edwin gelacht hatte.

Nach solchen vorübergehenden Anfällen hochgradiger Erregtheit und Bangigkeit kamen aber auch wieder Tage und Wochen mutvoller Fassung und Sicherheit, wo er sich der Hoffnung getröstete, von Cornelia noch geliebt zu sein und deshalb keine Sünde wider Tugend und Sitte von ihr gewärtigen zu müssen.

Was ihm die Kraft verlieh, sich von düstern Gedanken loszureißen und über niedrigen Argwohn zu erheben, war einesteils die große Wohltäterin aller Menschen, die Arbeit, und andernteils seine helle Freude an dem lebendigen Weben und Walten der Natur. Sie wurden ihm die Befreier aus dem ihn umgarnenden Netz von Frren und Wirren.

Die Märzstürme schüttelten die Wipfel und Zweige der alten Baumriesen im Park, unter denen er sich öfter erging, von dem Gebrauß, dem Wogen und Wuchten im Innersten durchschauert und dem jauchzenden, schmetternden Auferstehungsruf des Frühlings andächtig lauschend. Meistens freilich war er draußen, wo Pflug und Egge den Boden zum Nehmen und Geben bereiteten und wo mit den Körnern auch Hoffnungen auf einen tausendfältigen Ertrag ausgestreut wurden. War doch die Frucht, die er

im Herbst geerntet hatte, nicht seiner Saat, sondern der seines Borgängers im Majorat entsprossen. Jetzt aber war er der Bebauer dieses Ackers und freute sich schon darauf, das Keimen, Wachsen und Reisen beobachten zu können, das die Mühen vieler sleißiger Menschen und Tiere hervorbringen würden.

Fröhlich trabte er in seinem Gebiet umher, um als Herr die Augen auf allem zu haben, was vom Morgen bis zum Abend dort getan und geseistet wurde. Dann erquickte ihn nachts ein gesunder Schlaf, aus dem ihn jeder neue Tag zu neuem Pflichteiser weckte.

Ach, ihm träumte nicht, welche herzerschütternde Begebenheit ihn aus diesem friedlichen Dasein aufschrecken und mit Abscheu und Entsehen erfüllen sollte.

Als er eines Spätnachmittages Anfang April von einem Ritt durch die Felder heimkehrte, lag auf seinem Tisch ein doppeltschwerer Brief aus Kassel mit einer Aufschrift von ihm fremder Hand. Berwundert und etwas Besonderes, nur nichts Gutes erwartend öffnete er den Umschlag und fand darin außer dem Schreiben des unbekannten Absenders noch einen zweiten, verschlossenen Brief mit der Handschrift Edwins. Diesen las er zuerst, und was er las, wirkte auf ihn wie Blitz und Donnerschlag aus heiterem Himmel.

#### Lieber Leo!

Wenn Dein Blick über diese Zeilen fliegt, bin ich nicht mehr unter den Lebenden. Ich schieße mich morgen

früh mit dem Regierungsrat Hersselb, der mich gefordert hat, und mein Sekundant ist beauftragt, Dir diesen Brief in dem Falle zu senden, daß das Duell ein schlimmes Ende für mich nimmt. Es sindet der Frau wegen statt, an der ich mich schändlich vergangen habe, odwohl ich wußte, daß Du sie liebst. An Dir, meinem Helser und Retter, din ich zum Verräter geworden und könnte, auch wenn ich am Leben bliebe, Dir niemals wieder in die Augen sehen. Die Schuld ist mein, und mit keinem Worte wage ich, Dich um Verzeihung zu bitten. Lebewohl!

Edwin von Raffow.

Wie betäubt saß Leo und starrte auf das in seiner Hand zitternde Blatt, das die von Sdwins Neujahrsbries ihm eingeslößten Besürchtungen in einer noch kaum saßbaren Weise wahr machte. So blieb er eine ganze Weile regungslos, bemüht, seine wild durcheinander wirbelnden Gedanken zu ordnen. Dann kam es mit heiserem Ton aus seiner keuchenden Brust: "Die Schuld ist mein, schreibt er, — nur sein? oder . . . oder ist sie seine Witschuldige, die im unwiderstehlichen Reiz der Sinne eingewilligt hat, Rod und mich mit dem Nichtswürdigen zu betrügen?" Er sprang auf und rannte im Zimmer umher. "Die Scheidung ist unvermeiblich, — dann wird sie frei — ja, frei!" lachte er bitter höhnisch auf. "Wenn sie getan hat, was ich annehmen muß, so ist an eine Verbindung zwischen ihr und mir niemals zu denken, und

bie Forberung läßt barauf schließen, daß etwas geschehen ift, was nur mit sließendem Blut zu sühnen war; sonst hätte es Rob nicht zu einem öffentlichen Standal kommen lassen. Und doch, — wie schwer, wie schwer wird mir's, baran zu glauben! weit von mir weisen ins bodenlose Nichts möcht' ich den schnöden Verdacht gegen die, die mir von allen sterblichen Wesen das liebste war. O wo nehme ich Gewißheit her, "flüsterte er, "die Gewißheit, ob sie schuldig ist oder unschuldig? — Rod fragen? an eine solche Wunde soll man nicht rühren; er würde auch die Auskunst verweigern und antworten: was geht's Dich an?"

Er wandte sich wieder dem Schreibisch zu, und da fiel sein Blick auf den andern Brief, den zu lesen er vor Schreck und Bestürzung ganz und gar vergessen hatte. Es war der Sekundant, der schrieb:

# Hochgeehrter Herr Baron!

Mit diesen ergebenen Zeilen erfülle ich die traurige Pflicht, Guer Hochwohlgeboren den Tod Ihres Freundes Herrn von Raßtow zu melden. In seinem hier beisliegenden Briese wird er Ihnen vermutlich Aufklärung über die Beranlassung des stattgehabten Duells geben, bei dem ich sein Sekundant war.

Da mir aber Herr von Raßtow gesagt hat, daß auch sein Gegner Ihr Freund und Korpsbruder ist, halte ich es sür geboten, Euer Hochwohlgeboren ganz ergebenst mitzuteilen, daß auch Herr Regierungsrat Hersfeld sehr schwer verwundet ist und den heutigen Tag kaum überleben wird.

Bei dem Duell ist alles in vorschriftsmäßiger Ordnung zugegangen. Die Schüsse, gleich die ersten in dem ausbedungenen dreimaligen Augelwechsel, siesen a tempo, und beide wirkten tötlich. Herr von Raßtow, in die Brust getrossen, verschied sosort auf dem Kampsplat. Dem Herrn Regierungsrat wurde von der Kugel die Leber durchbohrt, wie der Arzt nach nur vorläusiger Untersuchung seststellen zu können glaubte; er wurde besinnungslos nach Kassel zurückgebracht, und zur Erhaltung seines Lebens ist leider keine Hossmung.

Indem ich Guer Hochwohlgeboren mein tiefstes Bebauern über ben unglücklichen Ausgang bes Zweikampfes, ber Sie gleich zweier Freunde beraubte, ausdrücke, habe ich mit der ausgezeichnetsten Hochachtung die Ehre zu sein

## Euer Hochwohlgeboren

ganz ergebener

Andorff,

Oberleutnant.

"Mein Gott, mein Gott! auch Rob dahin!" rief Leo tief erschüttert aus. "Die Frau verführt, den Mann getötet und die Freundschaft verraten hat der Elende, der mein Bertrauen besaß. Nun kann ich Rod nicht mehr fragen; sein Mund ist stumm, und das Grab ist verschwiegen. Ich muß hin! — will wissen, was geschehen ist; der Sekundant muß es mir sagen." Er bolte fich das Reichsturstuch herbei, um nach den Bugen zu sehen. Wenn er morgen gegen Mittag absuhr, war er abends sieben Uhr in Kasiel. Er klingelte, und als der Tiener erschien, svrach er: "Ich muß morgen verreisen, Taniel; paden Sie mir den Kosser und tun Sie auch einen schwarzen Anzug hinein und den Frad; ich reise zu einem Begräbnis."

"Zu Beiehl, Herr Baron!" jagte Taniel und verschwand aus dem Zimmer, über das verstörte Aussehen seines Herren erschroden.

Leo warf sich mit ber ganzen Wucht seines Körpers auf die Chaiselongue, hielt sich mit beiben Händen ben Kopf und schloß die Augen.

## XXIV.

wieber fuhr Leo zu einem Begräbnis, aber mit wie andern Gefühlen als im vorigen Sommer, von Hüningen begleitet, nach Finkenwalde! Jetzt saß er allein in der Ece eines Wagenabteils und kämpfte mit den furchtbaren Zweiseln über die Schuld oder Unschuld der geliebten Frau, die er nach zwei und einem halben Jahre zum ersten Male wiedersehen sollte.

Wie der Verteidiger eines Angeklagten vor dem Schwurgericht plädierte er bei sich für Cornelia's Freisprechung, suchte aus seinen Erinnerungen und Erfahrungen von der Eigenart ihres Wesens alle nur erdenklichen Zeugnisse und Bürgschaften für ihre Schuldlosigkeit hervor und fand vieles, was zu ihren Gunsten sprach, nichts, was sie unwiderleglich belastet hätte. Das stärkste Argument, auf das sich seine Verteidigung stützte, war Cornelia's sittlicher Wert. Sie, die einer hochachtbareu Familie entstammte und eine sorgfältige Erziehung genossen hatte, konnte sich nimmermehr so weit vergessen haben, dem lüsternen Werben eines geschwinden Verführers nachzugeben, ihre Häuslichkeit zu entweihen, Namen und Ehre ihres Gatten zu be-

Er holte sich das Reichskursbuch herbei, um nach den Zügen zu sehen. Wenn er morgen gegen Mittag abfuhr, war er abends sieben Uhr in Kassel. Er klingelte, und als der Diener erschien, sprach er: "Ich muß morgen verreisen, Daniel; packen Sie mir den Kosser und tun Sie auch einen schwarzen Anzug hinein und den Frack; ich reise zu einem Begräbnis."

"Zu Befehl, Herr Baron!" sagte Daniel und verschwand aus dem Zimmer, über das verstörte Aussehen seines Herren erschroden.

Leo warf sich mit ber ganzen Wucht seines Körpers auf die Chaiselongue, hielt sich mit beiden Händen den Kopf und schloß die Augen.

## XXIV.

Wieber fuhr Leo zu einem Begräbnis, aber mit wie andern Gefühlen als im vorigen Sommer, von Hüningen begleitet, nach Finkenwalde! Jetzt saß er allein in der Ecke eines Wagenabteils und kämpfte mit den furchtbaren Zweiseln über die Schuld oder Unschuld der geliebten Frau, die er nach zwei und einem halben Jahre zum ersten Wale wiedersehen sollte.

Wie der Verteidiger eines Angeklagten vor dem Schwurgericht plädierte er bei sich für Cornelia's Freisprechung, suchte aus seinen Erinnerungen und Erfahrungen von der Gigenart ihres Wesens alle nur erdenklichen Zeugnisse und Bürgschaften für ihre Schuldlosigkeit hervor und fand vieles, was zu ihren Gunsten sprach, nichts, was sie unwiderleglich belastet hätte. Das stärkste Argument, auf das sich seine Verteidigung stützte, war Cornelia's sittlicher Wert. Sie, die einer hochachtbareu Familie entstammte und eine sorgfältige Erziehung genossen hatte, konnte sich nimmermehr so weit vergessen, dem lüsternen Werben eines geschwinden Verführers nachzugeben, ihre Häuslichkeit zu entweihen, Namen und Ehre ihres Gatten zu be-

schimpfen. Höher aber als jebe noch so scharf ausgeklügelte Rechtfertigung hob Leo's Zuversicht sein Glaube an Cornelia's niemals erstorbene ober boch wiedererstandene Liebe zu ihm, und wenn das kein Frrtum war, so schlug dieser Glaube allein schon jede Anklage nieder. Gin Rätsel freilich blieb zu lösen übrig. Warum hatte Rod den Sausfreund gefordert? infolge eines Migverständnisses? das wäre doch wohl aufzuklären gewesen, ehe man sich mit gelabenen Biftolen einander gegenüberstellte; auf einen bloßen Berbacht hin? das war dem fühlen Berftandesmenschen nicht zuzutrauen, und bei einem nur mangelhaften Schuldbeweise wurde ber bem Duell vorausgegangene Ehrenrat einen Zweikampf mit dreimaligem Rugelwechsel nicht genehmigt haben. Daß dies aber geschehen war, fiel bei Leo's Gedankenverkettung schwer ins Gewicht und ließ ihm nicht Rube. Cornelia's Verantwortlichkeit für bas schreckliche Ereignis wiederholt und von allen Seiten auf bas Beinlichste zu prüfen.

In Kassel ersuhr er auf seine Erkundigung im Gasthose, daß der Regierungsrat Hersseld schon mittags desielben Tages, an dem das Duell stattgesunden hatte, seiner Berwundung erlegen und seine Beerdigung auf morgen vormittag elf Uhr anderaumt war. Trop seines brennenden Berlangens, von Edwins Sekundanten Aufschluß über die Beranlassung des Zweikampses zu erhalten, dünkte es ihn doch für heute zu spät, den Oberleutnant Andorss, den er auch schwerlich zu Hause treffen würde, noch aufzusuchen. Er sandte ihm daher seine Bisitenkarte mit der schriftlichen

Bitte, ihn morgen nach dem Begräbnis zu einer ihm sehr wünschenswerten Unterredung empfangen zu wollen. —

Es war ein trüber Tag mit bewölftem, regendrohendem Himmel, an dem Roderich Hersfeld zu seiner letzten Ruhestätte hinausgefahren wurde. Eine lange Reihe von Wagen folgte, besetzt mit Leidtragenden, Herren von der Regierung und anderen Behörden und mit Offizieren, denn Hersfeld war Reserveofsizier und hatte an der Feier von Kaisers Geburtstag stets in Uniform teilgenommen. Kränze bebeckten den Sarg, und viel gaffendes Volk füllte die Straßen, durch die sich der Leichenzug bewegte.

Leo hatte sich ihm nicht angeschlossen, sondern erwartete ihn am Eingange des Friedhoses, wo er sich etwas abseits hielt in banger Ungeduld, ob Cornelia mit hinaus-kommen würde.

Und Cornelia kam. Leo sah, wie sie dem Wagen entstieg und tief verschleiert am Arme eines ihm unbekannten Herren, dem voraufgetragenen Sarge folgend, hinter dem amtierenden Geistlichen dahinschritt. Mit aller Gewalt mußte er sich zwingen, ruhig zu scheinen, um seine Umgebung nicht merken zu lassen, was in ihm wogte und stürmte.

'Nun mischte er sich in das Trauergeleit und drängte sich so nahe wie möglich an das Grab heran. Dort ertönte Gesang von einem Männerquartett, und dann sprach der Prediger. Seine Nede war würdig und ergreisend; mit seinem Takt vermied er jede verletzende Hindeutung auf den Grund dieses frühen Scheidens aus einem arbeits-

vollen Leben und einer einflußreichen Stellung, das dem Berblichenen nach Gottes Rat bestimmt war.

Cornelia stand gesenkten Hauptes, aber nicht mit dem gebrochenen in sich Versunkensein einer Untröstlichen oder gar Schuldigen. Sie wußte sich hier unter der scharfen Kontrolle von Hunderten, die ihre Haltung und jede ihrer Bewegungen argwöhnisch belauerten, und kein Zittern und Beben ging durch ihre hohe Gestalt; regungslos wie eine Vilbsäule verharrte sie während der Trauerseier. Nur einmal, in dem grauenhaften Moment, wo der in die Gruft hinabschwebende Sarg den Bliden der Nachschauenden entschleier an ihre tränenden Augen. Nach dem Segensspruche stieg sie die Umwallung des Grades hinan und streute drei Handvoll Erde auf den durch den Tod von ihr Geschiedenen dort unten.

Als sie nach Bollbringung bieses durch uralten Brauch geheiligten Opfers, die auch dem Abgehärtetsten einen kalten Schauder in die Seele gießt, den Hügel wieder herabkam, schritt Leo auf sie zu, um sie zu begrüßen. Tief erregt trat er an sie heran und bot ihr die Hand, aber die Stimme versagte ihm. Sie erkannte ihn sofort und erschrak heftig. Ihr Schleier war dicht, aber doch nicht so undurchdringlich, daß Leo nicht ihr Gesicht und ihren sest auf ihn gerichteten Blick hätte sehen können. Ihm klopste daß Herz zum Zerspringen. Er vergaß, wo er war und warum er hier war, die Gedanken schwirzten und schwankten ihm hin und her in einem Taumel von

Glück über dieses seit Jahren heiß ersehnte Wiederssehen, unter wie erschütternden Umständen es auch jetzt stattsand.

Sekundenlang ruhte Blick in Blick und Hand in Hand. Doch plöylich nahmen Cornelia's Augen einen starren, fast sinstern Ausdruck an, es zuckte um ihren Mund, und rasch entzog sie ihm ihre Hand. Sie trennten sich ohne ein einziges Wort mit einander "gesprochen zu haben, aber während dieses stummen Vorganges aufmerksam beobachtet von einer seitwärts stehenden Dame, die keine andere war als Fräulein Betty von Giersberg.

Nun tat auch Leo, was schon viele vor ihm getan hatten. Er ging zur offenen Gruft und warf drei Häuflein Erde auf seinen alten Korpsbruder, mit dem er einst in Jena so manche fröhliche Nacht durchjubelt und durchzecht hatte.

Bor bem Berlassen bes Friedhoses ließ er sich burch einen ihm von früherher bekannten Offizier dem Oberleutnant Andorff vorstellen, der sich für die gewünschte Unterredung ganz zu seiner Berfügung hielt, worauf ihm Leo dankend versprach, in längstens einer Stunde bei ihm erscheinen zu wollen.

Danach fuhr er zum Gasthof zurück und verschloß sich in sein Zimmer. Er wollte sich nach den starken Gemütsbewegungen erst sammeln und beruhigen, ehe er zu Andorff ging. Wußte er doch nicht, was zu hören ihm dort bevorstand und ob er dazu nicht alle seine Kraft und Geistesgegenwart nötig haben würde.

Die Begegnung mit Cornelia, ber Sanbebruck, ben er mit ihr getauscht, und vor allem ber Blick, mit bem sie ihn angeschaut hatte, wirkten mächtig in ihm nach. So ruhig und ftolg blickt keine Schuldige, sagte er sich. Aber er hatte es wohl bemerkt, daß in ihren Bügen mit einem Male eine Beränberung vorgegangen war und etwas wie eine vor ihm zurückweichenbe Scheu und ein strenger Borwurf darin gelegen hatte, für den Leo keinerlei Deutung fand. Was hatte ihm Cornelia vorzuwerfen? Daß er damals von Kassel weggegangen war ohne ihr zu sagen: warte auf mich! wenn ich Sauptmann werde, komm' ich und hole Dich? Sollte sie ihm seine Zurüchaltung als eine Unterlassungssünde anrechnen, derentwegen allein ihrer beider Berbindung fürs Leben nicht zustande gekommen war? das schien ihm nicht glaubhaft. Bei dem Abschiede, den er auf dem Friedrichsplate von ihr genommen hatte, mußte fie ihm angesehen haben, wie unaussprechlich schwer ihm die Trennung von ihr wurde, mußte gefühlt haben, daß er in hart erkämpfter Selbstverleugnung nur aus Rücksicht auf sie schwieg, weil er ihr in seiner Mittellosigkeit keine sorgenfreie Rukunft an seiner Seite bieten konnte. Diesen ehrlichen Beweggrund seines Berhaltens mußte fie erkannt haben. Wenn aber diese einzig mögliche, wenig wahrscheinliche Ursache einer geheimen Bitterkeit gegen ihn fortfiel, was war es dann? welches Kehles konnte ihn Cornelia in ihrem Bergen zeihen? Er fann und fann und fand nichts, wofür er einen Vorwurf verdient hatte, deffen unverkennbaren

Ausdruck er in ihrem Blicke gelesen hatte. So mußte er sich denn bescheiden, bis sie ihm später selber einmal Aufschluß darüber geben würde.

Wie tief ober nicht tief ihr ber jähe Tob bes Gatten zu Gemüte ging, konnte er nicht ermessen. Ruhig und gefaßt, mit allen äußeren Zeichen bes Schmerzes, hatte Cornelia in ernster Schönheit und Würde vor ihm gestanden und ihn zu stiller Bewunderung ihrer edlen Weiblichkeit hingerissen.

Da machte er sich getrost und mutig auf ben Weg zu bem, ber ihm bas Rätsel bes verhängnisvollen Zweikampfes lösen sollte. —

Oberleutnant Andorff empfing den bei ihm Eintretenben in höflichster Weise, und nachdem sich beide gesetzt hatten, begann Leo: "Ich komme, Herr Oberleutnant, um mir von Ihnen gütige Auskunft über die Veranlassung des Duells zu erbitten, bei dem Sie einer der Zeugen gewesen sind. Herrn von Raßkows wenige Zeilen, die Sie mir freundlichst übermittelten, haben mir keine Aufkarung gebracht, und ich bin sehr begierig auf das, was Sie mir darüber sagen können und wollen."

"Was ich davon weiß, Herr Baron, ift soviel wie nichts," erwiderte der Oberleutnant. "Das Duell ist vom Ehrenrat genehmigt worden, nachdem die Vertreter der beiden Gegner Namens ihrer Austraggeber erklärt hatten, daß es, durch eine Beleidigung schwerster Art herbeigeführt, unabwendbar sei und seitens des Gesorderten acceptiert würde. Den eigentlichen Tatbestand der Beleidigung haben

Julius Bolff, Zweifel ber Liebe.

wir nicht erfahren. Der übliche Sühneversuch auf bem Kampsplatz blieb erfolglos, und in wenigen Minuten war die Sache da draußen im Habichtswalde exsedigt. Gleich die ersten Schüffe siesen, wie ich Ihnen schrieb, a tempo und wirkten beide tötlich. Gine Viertelstunde später suhren wir zur Stadt zurück und mit uns in dem einen Wagen ein Toter, in dem andern ein Sterbender."

"Und beide waren meine Freunde," sagte Leo leise, wie mit sich selber redend.

"Ich weiß es," sprach Andorff teilnahmsvoll. "Es war eine traurige Botschaft, die ich Ihnen da senden mußte, Herr Baron."

"Hat Ihnen benn Herr von Raßkow auch privatim keine Andeutung über seinen Streit mit dem Regierungsrat gemacht?" forschte Leo nach einem kurzen Schweigen.

"Nein, er wollte nicht mit der Sprache heraus," versetzte Andorff. "Übrigens ging er unverzagt in den Kampf, und als wir in der Morgenfrühe mit ihm zu dem Stelldichein hinaussuhren, tat er einen merkwürdigen Ausspruch. Nach einer längeren Stille, in der wir ihn nicht stören wollten, äußerte er, mit einem träumerischen Blick in die Ferne schauend, er wünsche aufrichtig, daß nur einer von beiden lebend zurücksere, auch wenn er dieser eine nicht sein sollte."

Leo nickte ein paarmal still vor sich hin und versank in Nachbenken.

Nach einer Beile fing er an: "Herr Oberleutnant, Sie werben so gut wissen wie ich, daß es sich in dem vorliegenden Falle um das Verhältnis Raßtows zur Gattin des Regierungsrats handelt. Ich möchte nun um alles in der Welt nicht, daß die Frau meines Freundes in einen ungerechten Verdacht käme. Wollen Sie mir anvertrauen, wie Sie die Lage der Dinge auffassen und ob Sie nicht allein Raßkow, sondern auch die Frau für schuldig erachten, Hersfelds Ehre Schimpf und Schmach angetan zu haben?"

Andorff, etwas zögernd und ohne seinen Besuch dabei anzusehen, erwiderte: "Frau Regierungsrat Hersfeld steht in einem tadellosen, unansechtbaren Auf und ist allgemein geachtet und beliebt. Niemand in ganz Kassel wird den kleinsten Stein auf sie werfen."

"Sie weichen mir aus, Herr Oberleutnant," sagte Leo, den die Berlegenheit des andern und sein gestissentliches Umgehen einer bestimmten Urteilsabgabe stutzig machte. "Ich bitte Sie dringend, beantworten Sie mir klipp und klar meine Frage: halten Sie selber Frau Hersfeld für schuldig oder nicht?"

"Nun benn, Herr Baron," sprach Andorff mit einem prüfenden Blick in Leo's Gesicht, und wie zu einem schweren Entschlusse Atem holend, "wenn Sie mich so entschieden vor die Wahl zwischen ja und nein stellen, will ich Farbe bekennen. Bis zum Austrag des Duells hätte ich auf die Tugend der Frau geschworen. Auf dem Kampsplatzader, als Herr von Raßkow schon tot war, mußte ich eine Entdeckung machen, die mich meiner dis dahin sesten überzeugung beraubt hat."

"Was für eine Entbedung? sprechen Sie, ich bitte Sie!" bestürmte Leo in höchster Erregung ben ihm Gegenübersitzenden.

"Ich begehe eine grobe Indiskretion, wenn ich es tue, Herr Baron," erwiderte der gewesene Sekundant. "Aber in Anbetracht Ihrer sehr begreislichen Parteinahme für die Gattin Ihres verstorbenen Freundes und Couleurbruders glaube ich Ihnen den Umstand, der mich zur Änderung meiner Meinung gebracht hat, nicht vorenthalten zu dürfen. Also hören Sie!"

Wie auf die Folter gespannt saß Leo, in zitternder, furchterfüllter Erwartung bessen, was nun kommen würde.

"Abends vor dem Duell ist herr von Raftow in einem hiesigen Krankenhause gewesen und hat mit dem Vorsteher, der ihm Verschwiegenheit auf Chrenwort geloben mußte, seine Aufnahme verabredet für den Fall, daß er Tags barauf verwundet eingeliefert werden follte. Er hat auch gleich einen entsprechenden Gelbbetrag zur Deckung der Kosten hinterlegt und mir dies alles am letten Abend, an dem ich ihn nicht mehr allein ließ, mitgeteilt nebst ber Abresse seines Bruders, ben ich bei einem für ihn tötlichen Ausgang des Duells benachrichtigen sollte. In diefes Krankenhaus haben wir, seine beiben Zeugen, ihn dann gebracht, leider nicht zu seiner Pflege und Beilung, sondern nur noch zu seiner Bestattung. Borber aber haben wir die Taschen des Gefallenen durchsucht und ihnen alle Wertgegenstände zwecks Übergabe an feinen Bruder entnommen, seine Uhr, Schluffel, Portemonnaie. Und dabei fanden wir in der Brusttasche seines Rockes, den er vor dem Schießen abgelegt hatte, fanden wir, Herr Baron, — die Khotographie der Frau Hersfeld."

Leo fuhr wie von einem elektrischen Schlage getroffen zurück. Dann schüttelte er langsam das Haupt und sprach: "Nein, — nein, Herr Oberleutnant! Sie muffen sich gesirrt haben; das ist nicht möglich."

"Wollen Sie fie feben?"

"3a!"

Andorff erhob sich, nahm aus einem verschlossenen Fache seines Schreibtisches Cornelia's Photographie und überreichte sie Leo schweigend.

Da verstummte auch Leo, den starren Blick auf die Photographie geheftet, kalten Schweiß auf der Stirn. Es war dieselbe Aufnahme in Kadinettsormat, von der ihm Rod mit seinem ersten Briefe im vorigen Sommer ein Exemplar nach Finkenwalde geschickt hatte. Sich noch an eine letzte Hoffnung klammernd fragte er: "Kann Raßkow das Bild nicht gekauft haben?"

"Nein," erwiderte Andorff, "er hat es nicht gekauft, er hat es aus Frau Hersfelds eigener Hand. Wenden Sie es um, Herr Baron, und lesen Sie, was auf der Rückseite mit Bleistift geschrieben steht."

Leo las: "Ron C. am 17. Dezember geschenkt erhalten." — "Naßkows Handschrift!" murmelte er wie vernichtet angesichts dieses erdrückenden Schuldbeweises.

"Ich glaube nun nicht," fuhr Andorff fort, "daß Herr von Raßsow die Photographie aus Vergeßlichkeit in der Tasche behalten, sondern vermute, daß er sie als einen Talisman mitgenommen hat, der ihn in der bevorstehenden Gesahr beschützen sollte. Genütt hat es ihn freilich nichts."

Leo hatte kaum gehört, was der andere gesagt hatte. Er saß in dumpfem Brüten, immer noch die Photographie in der Hand. Dann fragte er mit klangloser Stimme: "Weiß sonst noch jemand von dem Funde?"

"Kein Mensch außer mir und dem zweiten Zeugen des Herrn von Raßkow," erwiderte der Oberleutnant. "Die anderen waren mitsamt dem Arzte um den Schwer-verwundeten bemüht, und wir beide haben uns das Wort gegeben, zu schweigen. Sie sind nun der Dritte, der davon weiß, und Ihrer Diskretion darf ich mich wohl verssichert halten."

"Ach ja!" nickte Leo mit einem bittern Zug um ben Mund. Er sah die Photographie noch einmal mit gramvollen Augen an, legte sie dann still auf den Tisch und stand auf.

Andorff fragte: "Bollen Sie es nicht gütigft übernehmen, Herr Baron, ber Witwe Ihres Freundes das Bilb zuzustellen?"

"Ich? nein, Herr Oberleutnant! ich gehe nun, wie ich es mir erst vorgenommen hatte, nicht zur Frau Regierungsrat Hersfelb," erklärte Leo mit schwer verhaltenem Ingrimm.

"Dann werbe ich es ihr morgen unter Couvert zusenden, nachdem ich die Bleistiftnotiz auf der Rückeite gelöscht haben werbe," sprach Andorff. "Ich werbe mich als Absender nennen, aber keine Zeile dazu schreiben. Sie soll nur beruhigt sein, daß mit ihrem Bilbe kein Mißbrauch getrieben wird."

"So ist's recht, so machen Sie's!" stimmte Leo zu. "Jest nur noch eine Frage: ist Raßkow schon beerdigt?"

"Ja, gestern Abend in aller Stille vom Krankenhause aus," sprach Andorff. "Rur wenige folgten, sein Bruder, ber auf meine telegraphische Benachrichtigung gekommen ist, wir, seine beiden Zeugen, und ein paar Bekannte von ihm. Schabe um den hochbegabten Menschen und sustigen Kumpan! sein Schäsal hat in unsern kameradschaftlichen Kreisen allgemeine Teilnahme erregt."

"Mir war er von Jugend auf ein lieber Freund," kam es bewegt von Leos Lippen, "bis er zuletzt —." Er brach ab, reichte Andorff die Hand und sagte: "Ich danke Ihnen, Herr Oberleutnant, danke Ihnen verbindlich und herzlich für Ihre rückhaltlosen Mitteilungen. Ich werde diesen Tag und diese Stunde nicht vergessen."

"Ich bedaure, daß ich Ihnen keine bessere Auskunft geben konnte, Herr Baron," erwiderte der Oberleutnant.

Leo verließ die Wohnung des braven Offiziers, die er mit soviel Zuversicht auf Cornelia's Freisprechung aus dem Munde eines Wissenden betreten hatte, aus allen Himmeln gestürzt, innerlich zerschmettert von dem, was er dort erfahren hatte. Er begab sich nach seinem Gasthof zurück, und wie es den meisten Menschen nach großen seelischen Erschütterungen ergeht, meldete sich bei ihm

bas körperliche Bebürfnis nach Speise und Trank, das er mit einem bescheidenen Mittagsmahl an einem Tisch allein ohne Berzug befriedigte.

Danach hielt es ihn nicht mehr in geschlossenen Räumen; er mußte hinaus ins Freie, tropdem es regnete. Das war ihm sogar sehr recht, da würden ihm in den Anlagen der Aue, wohin er seine Schritte lenken wollte, keine Spaziergänger begegnen, die ihn in der gesuchten Einsamkeit störten, und er wußte ja hier überall Bescheid.

Sein Weg führte ihn über den Friedrichsplatz. Da, bort drüben unter den Bäumen vor dem Museum war es, wo er von Cornelia Abschied genommen hatte. Er blieb stehen und schaute verlorenen Blicks nach der Stätte hin, aber sich ihr zu nahen vermochte er nicht; die Brückzwischen dem Einst und dem Jetzt war abgebrochen.

Er ging burch bas Auetor in den Park, und wie die Regentropfen auf seinen Schirm, so strömte eine Flut von widerwärtigen Gedanken auf ihn ein. Seine beiden Freunde hatten ihm, einer nach dem andern, die Geliebte geraubt. Der eine, Rod, unwissentlich und in allen Ehren, der andere aber mit versluchten Verführungskünsten, gewissenloß und ehrloß. Edwinß verdächtiger Neusahrsbrief war eine Lüge gewesen, denn da hatte er schon Cornelia's Vild besessen, denn da hatte er schon Cornelia's Vild besessen, hatte ihn in Hersfeldß Hauß geschickt, allerbings mit keinem andern Mandat als sich über daß fragliche Eheglück des Paares zu informieren und ihm darüber zu berichten. Immerhin war er aber damit, wenn auch

wider Willen, der eigentliche Urheber der blutigen Tragödie geworden. Und nun Cornelia! wie hatte sie dort am Grabe des um ihretwillen in den Tod Gegangenen in ihrer Sünden Maienblüte ihm gegenübergestanden! hatte die Augen nicht niedergeschlagen vor ihm, hatte mit keiner Wimper gezuckt und ihre Hand in seine gelegt, die Hand, mit der sie den andern geliedkost . . . D über die Falschheit und Verstellung, womit sie ihren Verrat noch bestreiten und leugnen wollte! Welche Gefühle mochten sie in dem Augenblick durchkreuzt haben?

Der Regen rauschte unablässig, löschte aber nicht die Höllenglut, die in Leo's Herzen tobte und seine Erinnerungen und Träume wie dürres Reisig zu Asche versbrannte. Fort damit! in alle Winde verstreut, und dann sort auch mit Lieb und Leid, mit Hoffnung und Glauben! "Ein armseliger Bettler bist du, Majoratäherr von Finkenwalde!" sprach er zu sich selber. "Das Köstlichste, was du zu besizen wähntest, ist unwiederbringlich dahin."

Ruhelos schritt er die ihm wohlbekannten Pfabe des Parkes weiter und weiter und wußte doch nicht wo und wohin. Als er einmal, den Schirm zur Seite biegend, den Blick nach oben richtete, bemerkte er an der grauen Wolfendecke eine lichte Stelle von gelblich fahlem Glanze. War es die Sonne, die mächtige Frühlingssonne, die den Dunst durchbrechen und dem sehnsüchtig ihrer harrenden Tier- und Pflanzenreich auf Erden mit einem gnädigen Lächeln sagen wollte: seid nur getrost, ich lasse euch nicht im Stich, ich bringe euch schon, wonach ihr lechzt, die

Lust und Kraft zum Werben und Wachsen und fröhlichen Gebeihen? Wollte sie auch ihm etwa mit einem goldenen Strahl die Nacht seiner Seele freundlich erhellen, um in ihm die schon eingesarzte Hossnung wieder zu erwecken, es könnte doch noch eine Möglichkeit geben, ihn aus dem jammervollen Zustande der Berzweislung zu retten, die Möglichkeit eines Frrtums in seiner Überzeugung von Cornelia's Schuld? Nein, ach nein! diese Hossnung wäre nur ein holder Trug, slüchtiger als ein vor dem leisesten Hauch zerslatterndes Lustgebilde. Und der kurze Sonnenblick dort oben war auch schon wieder erloschen; dunkel war es am Himmel und dunkel auch in Leo's Herzen.

Des ziellosen Umherirrens mübe und bes aufreibenden und boch vergeblichen Grübelns und Spürens nach ber Wahrheit überdrüssig kehrte er endlich nach seinem Zimmer zurück, um an Hüningen zu schreiben.

Genau und ausführlich berichtete er dem treuen Freunde, dem einzigen, den er noch hatte, alles, was geschehen war, machte ihm Mitteilungen von den Briefen Sdwins, von seiner Begegnung mit Cornelia und seiner Unterredung mit Andorff, deren wichtigste Sinzelheiten er sast wörtlich niederschrieb. Dann suhr er sort: "Was denkst Du nun von alledem? ist sie schuldig oder nicht? das ist jetzt eine Frage von Sein oder Nichtsein für mich, die Achse, um die sich sortan mein Leben dreht. Cornelia ist nun frei; ich könnte ihr meine Hand bieten und sie könnte einschlagen, wenn das furchtbare Wenn und Aber nicht wäre. Zum zweiten Male kommt mir auf meines Schicksals

Wegen der Tod in seiner besten Geberlaune entgegen, um mir ein großes Glück zu bringen. Das erste durfte ich hinnehmen, weil mir's von Rechts wegen gebührte; wie gern ich auch das zweite, tausendmal größere, ergriffe. weißt Du; aber kannft Du mir sagen: tu's! ober tu's nicht!? Ja, wenn ich Gewißheit hatte! aber ich kann nicht viele Jahre neben Cornelia einhergehen mit dem Tag und Nacht nagenden Wurm des Mißtrauens im Bergen. Ober foll ich mir neben ber giftigen Wurzel bes Zweifels auch noch einen zum Lichte brangenben, Blüten und Früchte verheißenden Reim von Hoffnung in der Bruft bewahren? Du könntest mir raten: frage sie boch! Das habe ich mir schon selber gesagt, aber das wage ich nicht. Mir bangt vor Cornelia's Antwort ober vor ihrem schuldbewußten Verftummen. Wenn fie aber unschuldig ware, wurde ich ihr mit einer solchen Frage eine grausame Beleidigung zufügen, und felbst wenn fie mir diese verziehe, würde sie doch niemals barüber ruhig werden, ob die lette Spur eines Verbachtes aus meiner Seele getilgt mare. Rein, sie barf von meinen Zweifeln nichts ahnen; felber mußte fie tommen und aus freien Studen mir fagen ober schreiben: ber Schein ift wiber mich; aber mag alle Welt mich verdammen, Du wenigstens sollst wissen, daß ich unschuldig bin. Dann würde ich ihr glauben, wurde ihr an ben Hals fliegen und - ach! was täte ich bann und was tät' ich nicht!

Nun weißt Du alles bis auf bas eine, was ich selber nicht weiß und auch wohl nie erfahren werde. —"

Es war ein langer Brief geworden, und die Dämmerung schlich durchs Fenster herein, als Leo damit zu Ende war. Aber was nun? abreisen konnte er heute nicht mehr, denn die kleine Nebenbahn, auf die er in Thüringen von der Hauptlinie umsteigen mußte, führte keine Nachtzüge. Er konnte also erst morgen früh von Kassel sort, und vor dem einsamen Abend im Gasthofe graute ihm.

Er stieg die Treppe hinab, um seine Spissel an Hüningen in den Briefkasten des Hotels zu werfen. Dort im Bestibül hing der Theaterzettel. Es war Oper, und Lohengrin wurde gegeben. Dahin ging er, um sich von der Macht der Töne in ein sanstes Bergessen wiegen zu lassen und lauschte mit schmerzstillender Hingebung der Wagnerschen Musik. Als aber die Stelle kam, wo Lohengrin sang:

Rie follst Du mich befragen, Noch Wissens Sorge tragen,

ba klangen ihm die Worte des Gralritters wie zu ihm selber gesprochen als eindringliche Warnung, niemals Cornelia zu fragen, nie von ihr wissen zu wollen, was geschehen war, denn die Frage würde ihn auf immerdar von ihr scheiden wie Lohengrin von Elsa von Brabant.

Das Theater war erst spät aus. Gedankenvoll schritt Leo durch die nächtlichen Gassen und summte wehmütig die Melodie des Brautliedes vor sich hin.

## XXV.

Das Stadtgespräch über das großes Aufsehen erregende Duell wollte wochenlang in Kassel nicht verstummen, und Cornelia's Name war in aller Munde. Die einen griffen sie an, die anderen verteidigten sie und hatten Erdarmen und Berzeihung für sie bei der Hand, weil die Rede ging, daß ihre kurze She mit Hersfeld keine glückliche gewesen wäre. Niemand aber wußte, was eigentlich in der Kaiserstraße vorgesallen war. Allerhand unverdürzte, sich widersprechende Gerüchte tauchten auf, verdreiteten sich durch hörensagen und wuchsen ins Albenteuerliche, wovon Cornelia glücklicherweise nichts erfuhr.

Ihre gefaßte, beinah stolze Haltung bei dem Begräbnis legten ihr viele als Berstocktheit und Trop, andere dagegen als sicherstes Zeichen eines reinen Gewissens aus, während noch andere behaupteten, sie wäre mit ihrer erfünstelten Ruhe nur darauf bedacht gewesen, den Schein der Unschuld zu wahren. Hätte sie sich aber wie von Schmerz zerrissen geberdet, so würden sich die Umstehenden mit den Ellenbogen angestoßen und geraunt haben: Aha!

bie Sünderin bricht zusammen unter den Folgen ihres buhlerischen Treibens.

Die viel Umstrittene selber ließ sich nirgend sehen und war vorläusig nicht zu bewegen, ihre Wohnung zu verlassen und sich den Splitterrichtern in der Stadt zu zeigen. Als aber der Jahrestag ihrer Vermählung herankam, suhr sie mit Betth hinaus zum Friedhof, um auf das Grad ihres Gatten einen Kranz niederzulegen. Dies war nicht unbemerkt geblieben und ward auch wieder verschieden gebeutet. Man fragte sich: war diese Kranzspende ein Sühnopfer, das die Treulose dem Toten darbrachte, oder war cs eine Widmung innigen Gedenkens an den Mann, der ihr ein so behäbiges Dasein verschafft und sie zur Erbin seines Vermögens eingesett hatte?

Für die Sicherstellung ihrer Zukunft in dem Testament, das der Regierungsrat, wie sich bei der Eröffnung ergab, schon bald nach seiner Berheiratung errichtet hatte, war sie ihm allerdings aufrichtig dankbar und sah jeht, da er ihr auf immer entrückt war, seine Eigenheiten und Fehler in einem anderen, milderen Lichte als früher, wo sie oft schwer unter ihnen zu leiden gehabt hatte.

Den, der ihn niedergeschossen hatte, ob er auch selber dabei gefallen war, haßte sie grimmig und hatte seinen Eros wütend zu Boden geschleudert. Aber von einer großen Sorge um ihren Ruf war sie dadurch befreit, daß ihr sein Sekundant die Photographie zugesandt hatte. Sie hofste daher, daß er den bei Raßkow gemachten Fund vor

aller Welt verschweigen würde und ihn auch nicht als ein gegen sie zeugendes Indizium betrachtete.

Allmählich fing sie an, sich öfter, um frische Luft zu schöpfen, allein ober mit Betty in den Anlagen zu ergehen, wo sie zwar mancher forschende Blid von Begegnenden streifte, den sie jedoch entweder gar nicht bemerkte oder im Bewußtsein ihrer Unschuld wie Staub vom Gewande von sich abschüttelte.

Dennoch hatten die klugen Leute, die es sich nicht ausreden ließen, daß Frau Hersfeld innerlich lange nicht so ruhig wäre wie sie sich stellte, nicht Unrecht. Nur schossen sie weit am Ziele vorbei, wenn sie glaubten, daß die argwöhnisch von ihnen Bevbachtete auf Schritt und Tritt von Gewissensbissen verfolgt würde. Nein, das war es nicht, was ihr schlummerlose Nächte machte. Sie hatte nichts zu bereuen, hatte mit Raßkow nichts zu tun gehabt, das ihr Mann nicht hätte wissen dürfen und dessen sie sier Ares Herzens Furcht und Not flossen aus einer anderen Quelle, die sie aber sest in sich verschlossen hielt und selbst ihrer Freundin Betty nicht ausdeckte.

Das war ein grausiger Verbacht, ber, als sie sich kaum nach ber ersten Bestürzung über ben Tod ihres Gatten gesaßt hatte, wie ein Schreckgespenst vor ihr aufgestiegen war und sie seitbem zu keiner Stunde mehr verließ.

Betty, die ihr in alter Anhänglichkeit jetzt mehr denn je Gesellschaft leistete, konnte nicht umhin, anzunehmen, daß sich Cornelia mit Raßkow sträflich vergangen hatte und nun alle Qualen der Reue litt, den Tod ihres Gatten und noch eines andern Mannes durch ihren Fehltritt verschuldet zu haben. Zugleich aber lastete auf ihr selber das vorwurfsvolle Bewußtsein einer gewissen Hilfeleistung dabei, weil sie Raßkow zu einem lebhasten Berkehr mit Cornelia stark ermuntert und ihm gesagt hatte, wie höchst willkommen ihr sein öfterer Besuch sein würde und mit welchem Entzücken Cornelia von ihm gesprochen hätte. Damit hatte sie wie eine Gesegenheitsmacherin der Berführung den Weg gebahnt und besand sich nun der Freundin gegenüber in einer schiesen und äußerst peinlichen Lage. Doch hatte sie den Eindruck, daß es nicht bloß Reue war, was Cornelia in so niedergeschlagener Stimmung gebannt hielt; es mußte dabei noch etwas anderes, etwas Besonderes und Geheimnisvolles mit im Spiele sein.

Lange harrte sie geduldig einer freiwilligen Mitteilung seitens der schwer Geprüften, aber nichts dergleichen erfolgte. Da versuchte sie es erst mit einem behutsamen Tasten nach dem ihr Verborgenen, sand aber die wunde Stelle der Leidenden nicht. Nun wagte sie ein paar leise Andeutungen, auf die Cornelia jedoch nicht einging, und als sie endlich mit der schüchternen Bitte herauskam, ihr doch zu sagen, was die beiden Männer so plöglich und unversöhnlich entzweit habe und mit welchen Sorgen sie sich trage, gebot ihr Cornelia in schnell aufslammender Erregung, sie mit Fragen zu verschonen.

In den Kreisen ihrer weitverzweigten Bekanntschaften gelangte sie zu dem Ansehen einer wichtigen und inter-

effanten Persönlichkeit, die vermöge ihrer intimen Beziehungen zu den Hersfelds in die Entwickelung und die Katastrophe des Dramas eingeweiht sein mußte und sicher die beste Auskunft darüber geben könnte, wenn sie nur wollte. Ihre Beteuerungen, daß sie nicht das geringste wisse, quittierte man ihr mit einem ungläubigen Lächeln, ärgerte sich über die hartnäckige Verschlossenheit der sonst so Geschwähigen und vermutete nun erst recht Dinge mit so prickelndem Hautgout, daß sie von jungsräulichen Lippen gar nicht zu erzählen wären.

Aber Betty, die jedem Berhör möglichst auszuweichen suchte und sich badurch das Mißfallen ihrer sämtlichen Kaffee-, Tee- und Spazierschwestern zuzog, litt selber unter dem Mangel an Bertrauen bei Cornelia. In dem bedrückenden Gefühl ihrer Mitschuld wagte sie nicht, es als ein Freundschaftsrecht zu beanspruchen, mußte sich also darein ergeben, dis einmal die Stunde schlug, die der standhaft Schweigenden die Zunge löste. Und diese Stunde kam eher, als Betty dachte.

Eines Nachmittags, als sie die Einsame zu einem Gang in den Stadtpark abholen wollte, fand sie diese mit rotgeweinten Augen und erhielt auf ihre Aufforderung, mitzukommen, nur ein stumm ablehnendes Kopfschütteln zur Antwort.

"Es ist eine köstliche Luft braußen, alles grünt und blüht. Der Gang wird Dir gut tun; komm nur mit!" redete ihr Betty zu.

"Ich fann nicht!" ftöhnte Cornelia. Julius Bolff, Ameifel ber Liebe.

"Du kannst nicht? dann bleibe ich bei Dir. Ich sehe, Du hast geweint; was ist's mit Dir? setze Dich zu mir, sprich Dich aus!" bat die jetzt auf ein offenes Geständnis Hossende, legte Hut und Umhang ab und zog die nicht Widerstrebende zu sich auf den Divan.

"Ja, — ich halt's nicht mehr aus, — es muß mir von der Seele herunter, sonst erstick' ich daran," schluchzte Cornelia und preßte ihr Tuch an die Augen.

Betty ftreichelte ihr die Wange. "Also fang' an! ober soll ich fragen?"

"Nein, laß mich alles Dir sagen, was ich zu sagen habe," sprach Cornelia mit noch zuckendem Munde. "Bor allem eins, — ich bin unschuldig, Betth! ich schwör' es Dir bei Gott dem Allwissenden!"

"Ich glaube es Dir," erwiderte Betth fast feierlich, im Herzen froh, durch diese Erklärung von jeder Berant-wortlichkeit ihresteils befreit zu werden. Aber nun wollte sie auch das Eisen schmieden, weil es warm war, und knüpfte schnell an: "Was ist denn geschehen?"

Cornelia berichtete nun, balb ftockend, balb sich überhaftend: "An jenem unseligen Tage hat mich Raßkow,
nachdem er in seinen Reden immer leidenschaftlicher und
verwegener geworden, plößlich gewaltsam überfallen und
in wilder Gier umschlungen, um mich zu kussen. Ich
konnte mich seiner nicht erwehren und wollte schon um Hilfe rufen, als mein Mann ins Zimmer trat, was aber
ber Rasende nicht hörte, bis ihn Rod packte und von
mir wegriß. Schurke! hinaus! schrie er und wies nach ber Tür. Der andere entwich, dabei ein Wort zischend, das wie "gemacht" ober "erreicht" klang. — So hat mich Rod in den Armen des Elenden gefunden. Einen Augenblick stand er bleich und zitternd, sagte nichts, fragte nichts und stürmte dann wutschnaubend hinaus. — Das alles hatte sich in wenigen Minuten abgespielt. Dann, als ich nach dem empörenden Vorfall zur Besinnung gesommen war, eilte ich meinem Manne nach, um ihm Aufklärung zu geben, sand aber seine Tür verschlossen, und auf mein Klopsen und wiederholtes, dringendes Vitten, zu öffnen und mich anzuhören, erfolgte keine Untwort. Da gab ich die fruchtlosen Versuche, mich mit Rod zu verständigen, vorläusig auf, zog mich in mein Zimmer zurück und — habe ihn lebend nicht wiedergeschen."

"Haft ihn lebend nicht wiedergesehen?"

"Nein; er muß bald darauf das Haus, unbemerkt von mir, verlaffen haben, denn etwas später fand ich sein Zimmer unverschlossen und leer. Erst in der Nacht hörte ich ihn zurücksehren, sah ihn auch am Morgen nicht mehr und weiß nun nicht einmal, ob er mich für schuldig gehalten hat oder nicht."

"Er wird es sicher nicht getan haben," tröstete sie Betth.

"Das wolle Gott! ich habe mir Raßtow gegenüber nicht das mindeste vergeben, habe auch nicht im geringsten mit ihm kokettiert, niemals. Er kam oft, und wir haben fröhlich und harmlos mit einander geplaudert; ich dachte mir nichts Unrechtes dabei und vertraute ihm, weil — weil er mir so gut empfohlen war," schloß sie mit einem bittern Ton.

"Hat er durch sein gewandtes, einschmeichelndes Wesen nicht doch vielleicht, ohne daß Du Dir bessen bewußt wurdest, einen stillen Winkel Deines Herzens erobert?" fragte Betty.

"Nein, das hat er nicht, das ift unmöglich," erwiderte Cornelia bestimmt und fügte errötend hinzu: "Denn — Dir will ich's bekennen, Betty! — hier innen wohnt das Bild eines andern."

Betty blidte schnell auf. "Burben?"

"Ja, Bürben!"

"Ich sah euch auf dem Friedhofe beisammenstehen. Ihr sprachet kein Wort mit einander, aber der Blick, mit dem ihr euch festhieltet, währte lang."

Cornelia schwieg; ihre Brust war in heftigster Bewegung.

"Hat er Dich besucht?" fuhr Betty fort.

"Nein, er ist nicht gekommen," erwiderte Cornelia und starrte finster vor sich hin.

"Cornelia, glaubst Du, bağ Bürben Dich liebt?"

"Ich weiß es, daß er mich liebt, wie er weiß, daß ich ihn liebe, ihn zu lieben niemals aufgehört habe," schoß es heiß aus Cornelia's Herzen heraus.

"Nun, bann ist ja alles schön und gut. Nehmt euch und werdet glücklich!" rief Betty wahrhaft erfreut.

Cornelia schüttelte langsam bas Haupt und sagte, wie im Traume sprechend: "Ich kann nie die Seine werden."

"Warum denn nicht? Du kannst doch als völlig unabhängige Frau nach Ablauf des Trauerjahres frei über Dich verfügen. Was steht denn eurem Glück im Wege?"

"Der Schatten Robs steht zwischen uns."

"Was foll bas heißen? Du sprichst in Rätseln."

Da faßte Cornelia mit raschem Griffe Betth's Hand, die lässig neben ihr auf dem Divan ruhte, und ihre Stimme sank zu einem Flüstern herab, als sie bebend hervorstieß: "Betty, Rod — Rod ist gemorbet!"

"Jetzt glaube ich, Du rebest irr," sprach Betty entsetzt. "Rod ist in einem Duell gefallen, bei bem alles ehrlich und in Ordnung zugegangen ist; ich kenne genau bie äußeren Umstände und" —

"Aber nicht die inneren," fiel ihr Cornelia jach ins Wort. "Ich din fest überzeugt, Bürden hat seinen Freund Raßtow abgeschickt mit dem Auftrage, zum Schein ein Liebesverhältnis mit mir anzuspinnen, Rods Eifersucht und schwärzesten Verdacht zu erregen und so zwischen mir und Rod die Scheidung herbeizusühren, selbst um den Preis des Lebens des einen oder des anderen. Mag mir das Herz darüber brechen, aber ich kann dem nicht mit Leib und Seele angehören, der den Tod meines Gatten gewollt und herbeigeführt hat."

"Cornelia, wie kommst Du nur zu diesem haarsträubenben Gedanken?" rief Betth schaubernd aus.

"Auf dem geradesten Wege," erwiderte Cornelia. "Raßtow hat mir wiederholt auf das Arrangement einer Scheidung immer deutlicher hinweisende Anspielungen gemacht. Ich könnte mit Leichtigkeit mein Leben anders gestalten wenn ich wollte; corriger la fortune höre ich ihn noch sagen. Bürden sühlte sich trostlos einsam und unglücklich, dächte viel an mich, spräche mit glühender Berehrung von mir; ich sollte doch Mitseid mit ihm haben. Wenn er, Raßkow, ihm helsen könnte, würde er alles, aber auch alles für ihn tun, was jener von ihm verlangte; er ginge sür Bürden durchs Feuer, ginge in den Tod für ihn. Erinnerst Du Dich, daß er an dem Abend, wo er mit Dir bei uns zu Gaste war, sagte, er schulde Bürden unermeßlichen Dank? Nun, den hat er damit abtragen wollen, daß er alles daran setze, mich für seinen Wohltäter von Rod zu befreien, — wahrlich, eine bewunderungswürdige Dankbarkeit!"

"Ist Dir das alles erst jest eingefallen?" nahm Betty wieder das Wort, "nicht schon damals, als Raßkow Dir wiederholt, wie Du sagst, solche verfänglichen Anspielungen machte?"

"Damals hatte ich kein Arg baraus, hielt es für leere Rebensarten und Aufschneibereien," erwiberte Cornelia.

"Und ferner, meinst Du nicht, daß Raßkow selbst in Dich verliebt war?"

Cornelia zuckte die Achseln. "Kann sein," sprach sie. "Unser zwangloser Umgang mag sein Begehr nach meinem Besitz geweckt und gereizt haben, daß er treuloß gegen seinen Freund wurde, für den er bei mir wirken und werben sollte und dessen Liebe zu mir er kannte. Als er

nun merkte, daß er für sich selber bei mir nichts erreichen konnte, handelte er nur noch als tributpflichtiger Sachwalter seines herrn und Meisters. Wer weiß, aus welcher schlimmen Lage, wo vielleicht Leben und Shre für ihn auf bem Spiele ftand, ihn Burben gerettet hat! Das mußte er wett machen, koste es, was es wolle, und es ist ihm gelungen; daher das freche Wort bei seinem Abgange, das ich nicht genau verstanden habe. Da ihm aber bie Ehestörung auf galante Manier nicht glückte, hat er sie auf brutale Weise in Szene geset, hat sich bei seinem gewalttätigen Angriff auf mich von Rod überraschen, absichtlich überraschen lassen. Sein Überfall erfolgte ausgerechnet zu ber Zeit, wo Rob pünktlich aus bem Amt nach Hause zu kommen pflegte. Er wollte ertappt sein, wollte mich vor Rod kompromittieren, hoffend, daß es dann zur Scheibung tommen wurbe. Nun, ber Intrigant hat seinen Lohn dahin."

Betty hatte ganz still gesessen und mit atemloser Spannung an Cornelia's Lippen gehangen. Jetzt sagte sie: "Mir schwindelt vor solcher Insamie, wenn Deine Aufsassung der Dinge nicht ein Hirngespinst Deiner überreizten Nerven ist, was ich beinahe glauben möchte. Überlege Dir doch! das alles soll auf Bürdens Anordnung und Besehl geschen sein? er war doch Rods Freund und Korpsbruder."

"Was fragt lobernde Liebe nach Freundschaft und Brüderschaft!" rief Cornelia. "Ein Mann, der liebt, holt ich die Geliebte aus himmel oder hölle heraus. Siehst

Du's nun ein, daß Rods blutiger Schatten drohend zwischen mir und Bürden steht?"

Die Hörerin überlief es eiskalt. Aufs tiefste bewegt sprach sie: "Aber sage mir nur, wie hatte dann Burben am Grabe Rods Dir in die Augen sehen können?"

"Er hat's gekonnt!" entgegnete Cornelia herb und nachdrücklich. "Mein Blick drang in seinen, um seiner Seele auf den Grund zu schauen, denn damals zweifelte ich noch. Er hielt ihn aus, den fragenden Blick. Wäre er am Tage danach zu mir gekommen, hätte ich ihn zur Rede gestellt; aber das hat er nicht gewagt, und nun zweisle ich nicht mehr."

"Und einen Menschen, dem Du so Fürchterliches ins Gewissen schiebst, den kannst Du noch lieben, Cornelia?" warf ihr Betty vor.

"Ich muß!" schrie Cornelia schmerzüberwältigt auf. "Das ist ja das Grausame in meinem Schickal, daß ich ihn trop alledem noch liebe und mein Leben lang lieben muß! D es ist furchtbar, es ist zum Wahnsinnigwerden!" jammerte sie und brach in ein krampfartiges Wimmern und Weinen aus.

Betty nahm sie wie ein Kind und ließ sie in ihren Armen sich ausweinen.

Als sie nur ab und zu noch leise schluchzte, sprach Betty mit weichem Ton: "Cornelia, soll ich, um Deine Zweisel zu lösen, an ihn schreiben und ihn fragen, ob bas alles mit seinem Wissen und Willen geschehen ist?"

"Nein das sollst Du nicht!" schrak Cornelia empor. "Meine Zweifel löst kein geschriebenes Wort; nur aus seinem Munde kann ich es hören, nur in seinen Augen es lesen, ob er an Rods Tode schuldig ist oder nicht."

Ein Weilchen saß sie ermattet, erschöpft von der gewaltigen Erregung, in die sie die leidenschaftlich vorgebrachten Offenbarungen versetzt hatten. Dann sprang sie plötzlich auf und sagte entschlossen: "Jetzt komm! jetzt wollen wir noch laufen, bis es dunkelt, ich brauche Luft! Aber laß uns nicht mehr von dem reden, was ich Dir Schicksalschweres in die Seele geschüttet habe; es ist genug, wenn Du mir schweigend beistehen willst, mein Wehzu tragen."

Sie gingen hinaus in ben Stadtpark und wandelten bort still neben einander her, benn keine von beiden konnte sich von ihren Gebanken über die eben besprochenen tragischen Erlebnisse freimachen.

Betth hatte es mit Cornelia stets gut gemeint, war stets bemüht gewesen, der früh Verwaisten zu einem erreichbaren Lebensglücke zu verhelsen, war aber mit zwei darauf hinzielenden Versuchen kläglich gescheitert, denn weder der Cornelia aufgeredete Gatte noch der von Betth protegierte Hausfreund hatte das Herz der jungen Frau zu gewinnen vermocht, von deren Liebe zu Bürden sie ja dis heute nichts gewußt hatte. Nun aber sann sie schon darüber nach, wie sie die zwei sich heimlich Liebenden zu einem glücklichen Paare vereinigen könnte. Das einzige Mittel dazu war die Erdringung des unumstößlichen Be-

weises von Bürbens Unschuld an Hersfelds Tobe. Betty glaubte an seine Unschuld; Cornelia den Beweis dafür zu liesern sollte ihre nächste Aufgabe sein, und hier in dem dämmrigen Parke, an der Seite der tief Gebeugten, gänzlich Berzagenden begann die geschäftige Vermittlerin ihre zweckbienlichen Pläne zu schmieden, hoffend, daß ihr bei diesem viel Geschick und Scharssinn ersordernden Liebeswerke nicht irgend welche überraschende Ereignisse zuvorkämen, die sie um den Ruhm eines obsiegenden Erfolges bringen könnten.

----

## XXVI.

In dem großen Obst- und Gemüsegarten von Finkenwalde war eine von blühendem Beigblatt überrankte Laube mit Banten an ihren inneren Seiten und einem festen Tisch in ber Mitte. Sie erhob sich auf einer mäßigen Aufschüttung bes Bobens, zu ber man auf einem sanft anfteigenden Wege gelangte, und ihren Bordergrund bilbete eine freundliche Anlage, beren saubere Instandhaltung Berr Bfeffer dauernd überwachte. Der Rasen war stets turg geschoren, rein von allem Unkraut und so sammetdicht und saftig grun, wie er im Parte nicht schöner zu finden war. Auf seiner'in gefälligen Formen abgerundeten Kläche. nahe ihrem Rande, waren farbenprächtige Blumenbeete und ein paar stattliche Gruppen von Ziersträuchern und Blattpflanzen, so bag man von der kleinen Unhöhe aus eines das Auge erquickenden und erfreuenden Anblickes genoß.

Es hatte auch einen sehr triftigen Grund, warum ber Herr Obergärtner hier einen Schmuchplatz angelegt hatte und ihm eine so achtsame Pflege angebeihen ließ. Die Laube biente nämlich zum beliebten Stellbichein für die Gutsbeamten und ihre Frauen, die sich dort nach Feierabend zu einem gemütlichen Schwatz vereinigten. Die Männer rauchten ihre Pfeise, brachten sich auch wohl einen Krug Bier mit, beredeten sachverständig die Angelegenheiten ihrer Verwaltungszweige und politissierten auch flott drauf los, soweit sie das amtliche Kreisblatt mit Nachrichten über den Gang der Weltgeschichte versorgte. Das bei machte der Kentmeister gern den Wortführer, weil er sich die Hallesche Zeitung hielt, aus der er seine Belehrungen schöpfte. Die Frauen aber sprachen von häuslichen Dingen, von ihren Kindern oder den herrschaftlichen Damen aus der Umgegend, wenn sie welche von ihnen gesehen hatten, und berichteten, was diese oder jene "angehabt" hätte, ihre Musterung selbst auf die Kleidung der gefallsüchtigen Kammerjungsern erstreckend.

Nicht immer, aber boch meistens erschienen die Mitglieder dieser geschlossenen Gesellschaft vollzählig, und selten sehlte die Mamsell Buschberg, die eine sehr geachtete Stellung darin einnahm und deren Urteil als das einer in Fragen des Geschmacks und der vornehmen Lebensart Wohlbewanderten maßgebend war. Zuweilen, wenn der Schloßherr einmal Abends nicht zu Hause war oder für seine geringen Ansorderungen an persönliche Bedienung Friz vollsommen ausreichte, stellte sich auch Daniel ein und war als der Alteste und am längsten in Finkenwalde Hausende stets gern gesehen, zumal er noch aus den Jahren des Freiherrn Augustus mancherlei zu erzählen wußte.

So saken sie auch heut, an einem Samstagabend in ber Übergangszeit bes Frühlings in ben Sommer, bei einander und labten nach bes Tages Arbeit Berg und Sinne an dem tausendfältigen Grünen und Blühen rings um sie her. Flieder, Levkopen, Narzissen und Nelken bufteten mit dem Geißblatt um die Wette, und durch das Gezweig ber Bäume und Sträucher blitten die rötlichen Strahlen ber finkenden Sonne. Im Innern ber Laube war es angenehm fühl; ein leifer Lufthauch strich mit kaum vernehmbarem Wispern durch die Ranken und fächelte schmeichlerisch Stirn und Wangen der gemächlich Raften-Bu ben Füßen bes Försters lagen seine beiben Tedel, dem Anschein nach schlafend und doch gewiß auf jedes Wort horchend, das hier unter dem Blätterdach laut wurde. Aber nichts Heiteres und Erfreuliches betamen sie zu hören; es lastete ein Druck auf ben Bemütern ber einträchtig Versammelten, und ihr Gespräch glich mehr einer ernsten Beratung als einem harmlosen Geplauder.

Was heute zum ersten Male hier verhandelt wurde, hatte jeder einzelne schon lange im Stillen mit sich herumgetragen, von einer respektivollen Scheu zurückgehalten, sich unverhohlen darüber auszulassen. Heut aber kam es zur Aussprache, und der Obergärtner war es, der dazu den Anstoß gab.

Als Daniel in die Laube trat, fragte Specht: "Ist ber Herr ausgefahren, Daniel?"

"Nein, Berr Rentmeister, ber Berr Baron sitt auf

der Beranda, raucht und hat eine Flasche Wein vor sich stehen, die er aber kaum anrührt," lautete der Bescheid.

Da schlug Pfeffer mit ber Hand auf ben Tisch und rief: "Run sagt mir nur um alles in ber Welt, was ist bas jett mit unserm Herrn? ist euch benn nicht sein verstörtes Wesen aufgefallen?"

"Ei freilich! jawohl! gewiß! seit Monaten schon!" klang es von allen Seiten wie aus einem Munde. Und nun war der Bann gebrochen. Jeder hatte etwas Besonderes anzugeben nach den Beobachtungen, die er an seinem unbegreislich veränderten Brotherrn gemacht hatte, aber alle stimmten darin überein, daß etwas Außergewöhnliches mit ihm los sein müßte, wenn er nicht gar etwa krank wäre.

Inspektor Töggen, der mehr als die anderen mit Leo zu tun hatte, sing mit seinen Bemerkungen an und behauptete, daß die Stimmung des Barons nicht alle Tage die gleiche wäre. Manchmal zeigte er einen übertriebenen Eiser, entwickelte eine rastlose Tätigkeit und mutete sich die größten Anstrengungen zu, solche auch von den Leuten sordernd. Dann wäre er streng und barsch im Besehlen und kurz angebunden im Antworten. Sin andermal schiene er gegen alle Maßregeln und Anordnungen gleichgültig, als ginge ihn die ganze Wirtschaft nichts an. Er, Töggen, wüßte gar nicht, was er aus dem sonst so wohl-wollenden, nie launenhaften Herren machen sollte.

"Am Weidwerk hat er auch keine Freude mehr," klagte Heideklang. "Wer weiß wie lange ist er nicht auf der Pirsch gewesen, und wenn ich ihn frage, nur um nichts ohne seine Genehmigung zu tun, wo und wieviel ich im Forste schlagen lassen soll, so erhalte ich den knappen Bescheid: das müssen Sie besser wissen als ich, Herr Förster! Früher beriet er dergleichen mit mir und ließ sich über die schlagfähigen Bestände von mir Vorstrag halten; dazu kommt es jeht nie mehr."

"Wenn er reitet," nahm ber Inspektor wieder das Wort, "so ist's entweder im trägsten Schritt, als überließe er wissen- und willensos dem Pferde die Zügel und den Weg, oder er jagt in wildester Carriere dahin, daß der Staub hinter ihm aufwirbelt."

Frau Heibeklang fragte: "Herr Rentmeister, burch Ihre Hände geht ja alles; hat der Herr Baron Schwierigkeiten in Gelbsachen?"

Der alte Junggesell schüttelte ben Kopf und erwiderte: "I Gott bewahre! an Geld fehlt's nicht, und er braucht ja für sich selber blutwenig. Ich kriege ihn überhaupt höchst selten zu Gesicht, denn um das Rechnungswesen bekümmert er sich nicht mehr."

"Ich sehe ihn auch nur noch von weiten," sprach ber Obergärtner. "Wenn ich meinen Inspizierungsgang durch ben Park mache, sitzt er oft bei dem Felsenmal unter der alten Buche in tiefen Gedanken und rührt und regt sich nicht. Ich wage mich schon gar nicht mehr in die Gegend dort hin."

"Wie ist er denn zu Hause im Schlosse, Daniel?" fragte die Frau des Inspektors.

"Ernst und in sich gekehrt und noch schweigsamer als früher, aber nie unfreundlich," gab Daniel zur Antwort. "Ich glaube, der Herr Baron ist melancholisch geworden; es frißt ihm was am Herzen."

"Der Meinung bin ich auch," fiel Mamsell Buschberg ein, "und ich habe da so meine eigenen Ansichten drüber. Wißt ihr, wo sich unser gnädiger Herr die Melancholie, wie Daniel ganz richtig sagt, hergeholt hat? von seiner Reise zu dem Begräbnis. Wen er nur da begraben haben mag, daß er's sich so schwer zu Herzen nimmt und sich gar nicht drüber trösten kann!"

"Nun, doch wohl einen guten Freund, vielleicht einen Jugendgenossen oder einen früheren Regimentskameraden," sprach der Förster.

"Ober am Ende noch etwas Lieberes," meinte Frau . Töggen.

"Wenn wir ihm boch helfen könnten, über seinen Gram hinwegzukommen!" sagte die Förstersfrau.

"Einem, der sein Liebstes verloren hat, kann niemand helfen," sprach leise vor sich hin der Rentmeister, der auch freudlos und einsam durchs Leben ging.

Damit fand das Gespräch über Leo's unerklärlichen Gemütszustand seinen Abschluß. Aber die um ihren verehrten und geliebten Herren Besorgten blieben noch beisammen, unterhielten sich von anderen Dingen oder überließen sich still dem zaubrischen Walten der auf leisen Fittichen heranschwebenden Frühsommernacht. Im Gebüsch erhob eine Nachtigall ihren schmelzenden Gesang,

und am dunkelnden himmel stand mit leuchtendem Glanze ber schöne Abendstern. —

Was die treuen Menschen dort in der Laube so teilnahmsvoll besprochen hatten, beruhte auf Wahrheit. Leo war der Spielball seiner unaufhörlichen Zweifel über Cornelia's Schuld ober Unschuld. Wieder und wieder rief er sich alles, was er in Kassel erlebt, gesehen und gehört hatte, ins Gebächtnis zuruck und kam doch mit seinem hirnzermarternden Grübeln über den einen Punkt, um ben es sich brehte, nicht hinweg. Das Zünglein an ber Wage seiner Untersuchungen schwankte. In der einen Schale lagen sein fester Glaube an Cornelia's sittlichen Halt und die Erinnerung an ihr würdevolles Benehmen auf dem Friedhof, in der andern dagegen die Auslieferung ihrer Photographie und Rods scharfe Bistolenforberung, in der ersten also von Täuschungen nicht ausgeschlossene Reflexionen, in der zweiten aber unbestreitbare Tatsachen, und die Schale mit diesen sank, weil sie die schwereren Verbachtsgründe trug.

Um sich aus seiner tiesen Niedergeschlagenheit aufzuraffen, stürzte er sich in ein solches Übermaß von meist unnötiger, ihm gar nicht zukommender Arbeit, daß sie ihn auss äußerste anstrengte. Manchmal setzte er sich Abends an den Flügel und spielte sich Stücke aus den besten Werken älterer Weister; doch das dauerte nie lange; die Töne rauschten an ihm vorüber und lösten nicht den Druck auf seiner Seele. Ein paarmal rief er den Tröster der Einsamen und Traurigen, den Sorgenbrecher Wein zu Hilfe,

Julius Bolff, Zweifel ber Liebe.

27

um sich Bergessenheit zu trinken. Bergeblich; die stärksten Geister, die im Rebensafte spuken, blieben machtlos gegen sein Leid. Da ließ er ab von dem zu häufigen Gebrauch dieses gefährlichen Mittels.

Nachts floh ihn der Schlaf, und es litt ihn nicht auf dem Lager. Beim Morgengrauen erhob er sich und ging in den Wald, um zu jagen. Aber seine Sinne waren zum Suchen und Lauschen zu abgespannt; er schoß nichts. Was er auch anstellte, sich Ruhe zu schaffen, — nichts verfing. In seinen verzweiseltsten Stunden, im bittersten Groll gegen das Schickal konnte er doch in seinem Herzen die Liebe nicht ertöten, die Sehnsucht nicht zum Schweigen bringen.

Während bes ihm langsam bahinschleichenden Sommers erhielt er öfter nachbarliche Einladungen, die er aber meistens ausschlug, weil ihm die Geselligkeit keine Freude mehr machte. Nur zu den Trommlitzens fuhr er zuweilen, auch ungebeten, weil er sich bei den behäbigen Alten, die ihn stets herzlich willkommen hießen, am wohlsten fühlte.

Auch die Einladungen der Familie von Kavenhorst mochte er nicht ablehnen und war gern bei ihr zu Gaste. Dort sah er Jukunden, Hüningens glückliche Braut, und oft ruhte sein Blick auf ihren anmutigen Zügen, aber mit ganz anderen Gedanken als vor etwa einem Jahre. Uch, daß er die, der sie so ähnlich sah, nicht auch als Braut zum Altar führen konnte!

Alls er einmal von Weibenbrück in schwüler Sommernacht durch das reifende, mannshohe Korn nach Hause fuhr und, im offenen Wagen bequem zurückgelehnt, sich seine Zukunft ausmalte, wie sie mutatis mutandis ganz anders sein könnte als sie zu werden drohte, sah er eine helle Sternschnuppe fallen. Was man sich in dem Augenblicke gedacht und gewünscht hat, soll nach dem Bolksglauben in Erfüllung gehen. Er aber hatte soeben gedacht: wenn du doch alle unbesiegdaren Zweisel als einen dein Lebensschiff überladenden Ballast über Bord wersen und, dem Drange deines Herzens solgend, bedingungslos an Cornelia's Unschuld glauben könntest! Dann freitest du sie und würdest in ihrem Besize dein höchstes Glück auf Erden sinden. Diesen Gedanken nahm er mit sich ins Schloß, ging mit ihm zu Bett und konnte, ihn mit sonnigen Hofsnungen vergoldend, vor seinem sunkelnden Glanze lange nicht einschlafen.

Am andern Morgen aber war auch dieser berückende Traum verstoben und in nichts zerslossen. In Leo's Kopf war es öd und dumpf, in Brust und Gliedern lag es ihm schwer wie Gewitterlust. Beim Frühstück wollte ihm nichts munden; der Kassee dünkte ihn matt, die Butter nicht frisch, die Cigarre nicht aromatisch genug, und die Hand, die sonst mit eiserner Festigkeit den Drilling beim Zielen an die Wange drückte, zitterte beim Eingießen mit dem Sahnentöpschen. Die Fliegen, die ihn umschwirrten, ärgerten ihn; er war nicht gesund und nicht krank, aber unzufrieden mit sich und der ganzen Welt.

Eines Abends überraschten ihn die beiden Trommlit mit ihrem Besuch, über den er hoch erfreut war. Mamsell Buschberg mußte zum Abendessen leisten, was sie ver-

Digitized by Google

mochte, und kam auch durchaus nicht in Verlegenheit; der Tisch, an dem sie nachher auf der Veranda saßen, war gut bestellt. Die Trommligens brachten mit ihrem lebhaften Wesen in jeden Kreis, ob er groß oder klein war, etwas ungemein Erfrischendes, und auch hier herrschte unter den dreien bald eine sich ganz von selbst gebende Fröhlichsteit.

Als aber ber Oberftleutnant bei ber zweiten Flasche Lafite war, strich er sich unternehmend seinen großen Schnurrbart zurecht, räusperte sich und hub an: "Hören Sie, mein lieber Bürben, ich muß Ihnen mal mit einer Sache auf den Leib rücken, die mich Ihretwegen sehr beunruhigt. Ich spioniere schon seit Monaten an Ihnen herum und kann nicht klug werden aus Ihnen, aber grad herausgesagt, Sie gesallen mir nicht."

"Oh," machte Leo verdutzt, dem alten Kriegsknecht gespannt und ein wenig verlegen in das hochrote Gesicht schauend.

"Ja!" fuhr der unverfroren Aufrichtige fort, "bei Ihnen ist irgend etwas nicht in Ordnung, Sie sind auf dem besten Wege, ein Hypochonder zu werden. Schon lange habe ich das bevbachtet und nicht dahinter kommen können, wo Sie der Schuh drückt. Jetzt endlich meine ich es erwischt zu haben, woran es liegt, — an dem erbärmlichen Einsiedlerleben, das Sie hier in Finkenwalde führen. Sie sind nun ein volles Jahr hier und immer noch unbeweidt; das geht so nicht weiter. Sie müssen sich eine Frau nehmen und das eine lustige, die Ihnen

bie Grillen austreibt. Heiraten Sie boch in Gottes Namen bie blonde Toska, mit der werden Sie wahrhaftig nicht betrogen!"

Leo brach in ein schallendes Lachen aus. Frau von Trommlitz faltete mit komisch bestürzter Gebärde die Hände und sagte nur: "Aber Robert!"

"Es ist mein voller Ernst," trumpfte der Oberstleutnant auf. "Das Mädel ist körperlich und geistig kerngesund, muß nur ein bischen an die Kandare genommen
werden, und dazu sind Sie der rechte Mann. Die dumme Geschichte mit der Radlerei werden Sie ihr doch wohl nicht
nachtragen, und der verrückten — wollte sagen der verehrten Frau Schwiegermutter werde ich einen zarten Wink geben,
sich möglichst selten hier blicken zu lassen, weil das Ihr
eheliches Glück keineswegs erhöhen würde. Was sagen
Sie dazu?"

"Nein sage ich dazu, Herr Oberstleutnant!" erwiderte Leo mit gutem Humor, aber doch in sehr bestimmtem Tone. "Ich bleibe ledig, ich bin ein Weiberseind."

"Sie ein Weiberfeind?" prustete der Alte los, "das glaube Ihnen der Deibel, Bürden! ich nicht."

"Ich auch nicht," stimmte seine Gattin munter ein. "Aber mein Mann hat recht, daß mit Ihnen etwas nicht in Ordnung ist, lieber Freund. Sie sind überanstrengt, haben Ihren Nerven zuviel zugemutet, und dem muß Einhalt geboten werden. Sie bedürsen dringend einer Luftveränderung und sollten schleunigst eine längere Vergnügungsreise unternehmen."

"Nerven, hm!" brummte Trommlitz, "auch möglich; aber das kommt davon, daß Sie hier so einsam hocken, sich placken und schinden und keine Erholung und Zerstreuung haben. Sie müssen einmal ausspannen, müssen mal heraus aus der Schanze und dem rastlosen Frohnbienst."

"Ich kann mich jetzt nicht frei machen; nächstens beginnt die Ernte, da muß ich hier auf meinem Posten sein," wandte Leo ein.

"Ach was Ernte! die Gesundheit geht vor," kollerte der Alte. "Ihr braver Töggen wird auch in Ihrer Abwesenheit keinen Halm auf dem Felde versaulen lassen, und Regen oder Sonnenschein können Sie auch nicht machen. Sie brauchen ja auch nicht gleich jetzt zu reisen; Ansang oder Mitte August ist auch noch Zeit."

"Wo foll ich benn hin?" fragte Leo.

"An die See, baden, Dzon schlucken; das ist die beste Kur für mißhandelte Nerven," rief der Oberstleutnant. "Als ich Anno einundsiedzig, damals Premierseutnant, aus dem Kriege kam, war ich mit meinen Nerven dermaßen herunter, daß ich keine Tür klappen hören konnte ohne vor Schreck zusammenzusahren. Da schickten sie mich nach Sylt, und als ich dort vier Wochen lang gebadet und mich gründlich vom Winde hatte zausen lassen, war ich ein anderer Mensch, wie neugeboren, wie neugeboren, sag' ich Ihnen."

"Ja, das möchte auch ich Ihnen empfehlen," sagte Frau von Trommlitz. "Shlt ift bas einzig Richtige für Sie," entschied ber Oberstleutnant. "Da stippen Sie Ihren Helbenleib jeden Tag in die brausende Salzslut der Nordsee, frühstücken danach kräftig, rennen wie ein Strandläuser über Schlick und Sand am Meere, und dann — na, dann kommen Sie wieder und heiraten die Toska."

"Die Norbsee will ich mir gefallen lassen, aber bie Toska nicht," erklärte Leo.

"Nein, nein, die wollen wir Ihnen nicht aufschwaßen," fiel Frau von Trommlit besänftigend ein. "Mein Bater pflegte zu sagen, zu drei Dingen solle man keinem Manne zureden, zu einer Frau, einem Arzte und einem Pferde. Aber eine Frau muß her, lieber Bürden! Suchen Sie so lange, dis Sie eine finden, die Sie wahrhaft lieben können, und dann greifen Sie tapfer zu. Wollen Sie mir versprechen, das zu tun?"

Leo blickte seine mütterliche Freundin nachdenklich an. Sollte er die beiden prächtigen Menschen hier zu Schiedsrichtern in seinem Zweiselskampse machen? die Wahl seines Tuns oder Lassens in die Hand dieser klugen, hochherzigen Frau legen? Frauen empfinden in solchen Dingen tieser und seiner, treffen das Rechte sicherer als Männer, und dem Rate dieser Ersahrenen durste er vertrauen und folgen. Schon war er drauf und dran, sein Geheimnis zu enthüllen, als ihm Trommlig das Glas entgegenhielt mit den Worten: "Stoßen Sie mit uns an, Bürden, daß Sie, ehe dieses Jahr zu Ende geht, einen schlichten Goldreif am Finger tragen!"

Leo, burch sein Vorhaben, alles zu gestehen, mächtig ergriffen, stieß mit dem Oberstleutnant so kräftig an, daß sein Glas klirrend zerbrach. Ein böses Omen, ein trauriges Symbol seines Lebens! wie das Glas so lag sein Glück in Scherben vor ihm und konnte so wenig gekittet und geslickt werden wie jenes. "Da haben Sie's!" sagte er, "ich soll nichts versprechen. Der Mensch denkt, und Gott lenkt."

Auch die beiden Alten waren von dem grellen Mißklang betroffen und schwiegen.

Daniel, dem Leo geklingelt hatte, sah mit einem Blick auf den Tisch, was geschehen war, und stellte ein anderes Glas hin. Aber es war schon spät, und der Oberstleutnant ersuchte ihn, anspannen zu lassen. "Nehmen Sie mir alten Schnauzbart nichts übel; ich meine es gut mit Ihnen," sprach er beim Verlassen der Veranda.

Leo drückte ihm die Hand, kußte die seiner Gemahlin und bat um balbige Wieberholung ihres lieben Besuches.

Als er sie an den Wagen geleitet hatte und sie fort waren, ging er zur Beranda zurück, setzte sich noch einmal und trank die Flasche, die noch halb gefüllt vor ihm stand, langsam aus. Dann erhob er sich und murmelte trübselig: "Glück und Glas, wie bald bricht das!"

-20>

## XXVII.

Die Ereignisse, die dem Geschick Cornelia's eine unerwartete Wendung gegeben hatten, waren äußerlich ohne Einsluß auf die Existenzbedingungen der plöylich Bereinsamten geblieben. Innerlich aber war ein Wandel mit ihr vorgegangen. Aus Fesseln befreit, an deren gewaltsame Sprengung sie nie gedacht hatte, fühlte sie Hoffnungen und Wünsche in sich erwachen, von deren Erfüllung sie wie von einem Himmel auf Erden träumte. Nur daß die Verwirklichung dieses elhsischen Traumes unübersteigliche Schranken wehrten, die niederzulegen so wenig in ihrer Macht stand, wie sie Geschehenes ungeschehen machen konnte. Das waren die bohrenden Zweisel über ihres Gatten Tod und die aufrührerischen Fragen, die sich daran knüpsten und auf die sie keine Antwort hatte.

Aber mit aller ihr zu Gebote stehenden Kraft und Besonnenheit barg sie ihr in die Zukunst schauendes Sehnen und ihre die Gegenwart verkümmernde Hoffnungslossisteit unter der starren Eisdecke einer durch nichts aus dem Gleichgewicht kommenden äußeren Ruhe, zuweilen auch unter der lächelnden Maske eines von ihren Be-

kannten für echt genommenen, langsam aufsprießenden Frohsinnes.

Das Schwarz ber Witwentrauer Keibete sie vortrefflich. Sie hatte es stets verstanden, sich gut anzuziehen, und hielt auch jest barauf, zumal sie sich, mehr als brei Monate nach bem hinscheiben hersfelbs, auf Betty's Drängen bazu entschloß, dann und wann einer Einladung zu einer befreundeten Familie Folge zu leisten. Es machte sich ihr das Bedürfnis geltend, ab und zu wieder mit ihr wohlwollenden Leuten zu reden, und es kam ihr darauf an, zu zeigen, daß für sie kein Grund vorlag, einen ihr zusagenden, nicht zu geräuschvollen Verkehr zu scheuen und zu meiben. Daher empfand sie auch bieses Wieberheranziehen ihrer Person in die Kreise, mit benen sie früher Umgang gepflogen hatte, als eine große Genugtuung, eine Art Ehrenerklärung, durch die der vielgescholtenen Frau ihre Unschuld förmlich attestiert wurde und für die sie ben dabei mit gutem Beispiel Vorangehenden herzlich dankbar war.

Eine bittere Erfahrung aber sollte ihr nicht erspart bleiben. Sie hatte in der diskreten Zusendung ihrer Photographie durch den Oberleutnant Andorff eine zarte Rücksichtsnahme auf sie gesehen, und diese Auffassung war ja auch eine dem Sachverhalt entsprechende. Wenn sie aber der Meinung gewesen war, er hätte ihr damit zugleich andeuten wollen, daß er die Auffindung ihres Vildes in Raßtows Besitz durchaus nicht als einen Schuldbeweis gegen sie betrachtete, so mußte sie nun zu ihrem Schrecken

inne werden, daß sie sich mit dieser Annahme getäuscht hatte. - Er begegnete ihr einmal auf bem Bürgersteig einer belebten Strafe und ging mit einem fo auffällig talten Gruß an ihr vorbei, daß sie nicht in Zweifel barüber sein konnte, was er von ihr dachte. So oft sie früher den gewandten Offizier in Gesellschaft getroffen hatte, war er stets äußerst zuvorkommend gegen sie gewesen, hatte ihr sogar, in erlaubten Grenzen, munter ben Hof gemacht. Und nun dieser verlegend nachlässige Gruß, dieser fast verächtliche Blick! Da wußte sie genau: bieser Mann hielt sie ber ehelichen Untreue für schuldig, und wenn er seine Entbedung ausplauberte, so war Cornelia gebrandmarkt und geachtet. Wer wurde ihr bann glauben, wenn fie erzählte, auf welche hinterliftige Weise sich Raftow das Bild von ihr erschwindelt hatte? Bis jest schien ber ehrliche Finder geschwiegen zu haben, und sie konnte noch von Glück sagen, daß die Photographie wenigstens in die Sande eines anständigen, ehrenwerten Mannes gefallen war und nicht in bie eines beliebigen, standalfüchtigen Menschen, ber bas Geheimnis dem allgemeinen Stadtklatich preisgegeben hätte. Eine würgende Angst aber bemächtigte sich ihrer bei bem Gedanken, daß Leo von dem Funde Kenntnis erhalten haben könnte und sie nun in seinen Augen eine Gefunkene und Verlorene mare. Es lag fehr nahe, bag er bei bem Sekundanten Rafkows nach der Veranlassung des Zweikampfes geforscht hatte, und dann war es nur noch ein Schritt bis zu ber Eröffnung Andorffs, welcher Aufschluß ihm darüber geworden war.

Wie sehr bereute sie da, Raftow das Bild gegeben zu haben! denn diese nicht abzuleugnende Tatsache war das einzige belastende Moment, das man als Beweis eines sträflichen Umganges mit dem Hausfreunde gegen sie vorbringen konnte. Gine Frau schenkt einem Manne nicht heimlich ihr Bild, wenn er nicht schon ein Stud von ihrem Herzen besitzt und sich nicht auch noch anderer Bunft von ihr zu erfreuen gehabt hat. Sie hatte es dem darum Bittenden allerdings nicht geschenkt, sondern nur geliehen, durch eine Lüge von ihm dazu bewogen. An ihre von jenem ihr vorgespiegelte Uhnlichkeit mit einer andern glaubte sie längst nicht mehr und begriff nicht, wie sie so furzsichtig gewesen sein konnte, das frivole Spiel nicht zu durchschauen, das der unverschämte Mensch mit ihr getrieben hatte, um in den Besitz ihres Porträts zu gelangen und sich an dessen Anblick mit gierigen Sinnen weiben zu können.

Was wäre geschehen, wenn in dem Duell bloß Raßkow und nicht auch Rod gefallen wäre? Hätte dieser dann den Scheidungsprozeß gegen sie angestrengt, weil er sie in den Armen des andern überrascht hatte und sich von ihr betrogen wähnte? Dann würden die Sekundanten Raßkows gerichtlich vernommen worden sein, was sie von bessen Verhältnis zu der Verklagten wüßten, und Andorff hätte bekunden müssen, daß er ihr Bild bei jenem gesunden hatte. Raßkow aber hätte, weil er tot war, sie nicht durch ein unter zugeschobenem Eide abgesegtes Geständnis, auf welchem Wege er in den Besitz gekommen war, vor Schimpf und Schande bewahren können. Was hätte dann aus ihr werden sollen, wenn sie ihren heiligsten Bersicherungen entgegen von Rechts wegen schulbig gesprochen wäre? —

So reihte sich in Cornelia's ruhelosem Erwägen bes Vergangenen wie bes Künftigen eine brennende Frage an die andere und als erste und letzte die wichtigste von allen: was dachte Bürden von ihr? warum ließ er nichts von sich hören?

Sein Wunsch, ihre She mit Rod gelöst zu sehen, war erfüllt, und diese Lösung war nicht nur sein Wunsch, sondern auch sein Werk gewesen, zu dem er den zu allem willfährigen, ihm blind gehorchenden Kaßkow angestiftet und gedungen hatte. Er also war es, von dem der Anschlag auf die Beseitigung Rods herrührte, und der andere war des Mörders Spießgeselle. Zwar sagte sie sich: er hat es aus Liebe getan, und wie mußte er sie lieben, wenn er das auf sein Gewissen nahm, den Freund aus dem Wege zu räumen oder räumen zu lassen, nur um zu ihr zu gelangen! Lag darin bei allem Furchtbaren und Verdammenswerten nicht ein großer Zug von alles vor sich niederwersender Liebeskraft und zugleich ein sast versöhnendes Element?

Was war nun der Grund, daß er der seinetwegen zur Wistwe Gewordenen sern blieb und schwieg? sein Schuldbewußtsein oder sein Berdacht gegen sie in Bezug auf Raßkow? Beide Motive, welches auch das richtige sein mochte, waren gleich schrecklich für Cornelia. Sie hielt Bürben und Bürben hielt vielleicht sie für schuldig, und keiner wagte, dem Andern seine Schuld vorzuwerfen oder ihm die eigene Unschuld kund zu tun, weil jedem vor der Antwort des andern graute und keiner den Mut hatte, lieber wissen als zweiseln zu wollen. Das war die bergeshohe Schranke, die sie auf immerdar von einander trennte.

War nun ihr Verdacht gegen Bürden ebenso stark begründet wie der seinige gegen sie? Gewiß! noch stärker. Raßkows Benehmen von seinem ersten Besuch bei ihr dis zum letzten wies zu deutlich darauf hin, daß er seine schändlichen Intrigen nach Bürdens Vorschrift gesponnen hatte. Dabei war er dann selbst in eine begehrliche Leidenschaft zu ihr versallen, die gewiß nicht in seinem Programm und noch viel weniger in dem seines Austraggebers gestanden hatte. Aber ob diese Leidenschaft nun eine wahrhaft empfundene oder nur eine erheuchelte gewesen war, ihre Folgen blieben die selben, von den beiden Verbündeten geplanten, nur daß sie durch Raßkows Ungestüm unversehens schnell herbeigeführt waren.

Aber auch Cornelia hatte sich wegen ihres Verhaltens gegen Raßtow Vorwürfe zu machen. Sie war, immer nur den aufrichtigen Freund Bürdens in ihm sehend, zu rüchaltlos und zutraulich gegen ihn gewesen, hatte ihn zu tiese Blicke in ihr unbefriedigtes Herz und die unerquicklichen Verhältnisse ihres ehelichen Lebens tun lassen. Das mochte er als ein Entgegenkommen, als eine Aufmunterung betrachtet haben, ihr näher zu treten, als ob sie die Wünsche,

mit benen er sich im geheimen trug, auch ihrerseits hegte und beren Erfüllung keinen unbesieglichen Wiberstand bereiten würde. Die Schamröte stieg ihr ins Gesicht, wenn sie bedachte, wieviel sie sich vielleicht, nach seiner Aufsassung ihres Benehmens, ihm gegenüber vergeben und daß sie damit seinen kecken Angriff auf ihre Frauenehre selber verschuldet hatte.

Nun saß sie trostlos in ihrem Erkerstübchen, balb von einem dumpfen, unablässig bohrenden Schmerz über ihr versehltes Leben niedergedrückt, bald in knirschendem Zorn gegen den martervollen Zwang ihrer Lage sich aufdäumend. Und das mit einem Herzen, randvoll von heißem Durst nach Liebe, nach wahrer, reiner Liebe, wie sie sie dem einen entgegendringen könnte und möchte, wenn er so frei von Schuld wäre wie sie. D wie wollte sie sich dann jauchzend in seine Arme stürzen, ihre Lippen auf seine pressen, vor Selizseit und Wonnen unter dem Hauch seiner Liebe vergehen! Aber wird sie ihn jemals wiedersehen? er kam nicht zu ihr, sie konnte nicht ihn aussuchen, war dazu verdammt, ihre Jahre zu vertrauern, machtlos, wehrslos gegen das Unheil, das ein widerwärtiges Geschick ohne Erdarmen über sie verhängt hatte.

## XXVIII.

Cefterland auf Sylt, WNW 5. Bedeckter Himmel, ziehende Wolken, am Strande donnernde Brandung, draußen auf der dunkelgrünen See bald da, bald dort weiß aufschäumende, breite Wogenkämme. Möben mit klagendem, gackerndem, wie Lachen klingendem Kuf schweben über dem Wasser und den Dünen, werden vom Winde geworfen, kämpfen gegen ihn an, als stünden sie still in der Luft, schießen pfeilschnell herab, streichen dicht über den Wellen, erheben sich wieder, frei und sicher in ihrem Elemente.

Am Stranbe und auf den langen, holzgezimmerten Wandelbahnen bewegt sich hin und her die Menge der Kurgäste. Zu beiden Seiten der mittleren Dünentreppe eine weit gestreckte Reihe von Zelten aus Segestuch, unzahlige Strandkörde mit ihren Nummern, bunt beslaggte Festungen, aus Sand gedaut, an denen die anspringenden Wellen nagen und rütteln, sie erstürmen und zerstören. Große und kleine Leute schaufeln daran, jauchzen und sliehen, wenn sie vor dem quirlenden, sprühenden Naß weichen müssen, und arbeiten dann wieder an ihren

Schanzen, als könnten sie bem Anprall ber Wogen einen Damm entgegenstellen, ben boch eine einzige mit spielender Kraft über ben Haufen wirft.

Im Freien, auf der überdachten, aber vorn offenen Galerie einer ber erhöhten Erfrischungsbuden am Strande saß Leo und schaute still vergnügt auf das Treiben da unten, spähte hinaus auf die See und konnte sich an bem Fluten und Rollen, dem Brechen und Stürzen der Wellen nicht sattsehen. Erst ein paar Tage war er hier, hatte sich ein Zimmer in einem Logierhause gemietet, um, der allgemeinen Wirtstafel abhold, unabhängig in der Wahl seiner Mahlzeiten zu sein, und hatte heute sein erstes Bad genommen, das ihn köstlich erquickt hatte. Wie hatte ihm banach das Frühstück hier an dem kleinen Tische geschmeckt, und wie sog er die salzgetränkte Luft, die ihm der Wind über die Nordsee her ins Gesicht blies, mit vollen, durstigen Bügen ein! Dazu bas mächtige Brausen und Rauschen, das ihm melodisch zu Ohren klang, ihn einschläferte und in sorgenlose Träume wiegte.

Er konnte sich von dem Platze nicht trennen, auf dem er sich einem so wohligen Müßigsein ergab, wie er es seit Jahren nicht genossen hatte, und blieb in träge hindammerndem Schwelgen über eine Stunde lang auf seinem Stuhle sitzen. Die beiden alten Trommlitz hatten recht getan, ihn hierher zu komplimentieren. Shlt war etwaß ganz Anderes als Finkenwalde und etwaß Neues für Leo, denn er hatte die See noch nie mit Augen geschaut als auf Abdildungen, die nicht Klang noch Leben hatten, während Julius Bolff, Rweisel der Liebe.

Digitized by Google

hier alles in beständiger, hörbarer Bewegung war, das Meer und die Luft, der rieselnde Sand und der schwankende, bläulich schillernde Strandhafer auf den Dünen, die flatternden Fähnlein und die raschelnden Gewänder der Frauen und Mädchen. Sichen und Buchen freilich spendeten hier keinen Schatten, denn Bäume ließ der Sturm unmittelbar an der friesischen Westküste nicht aufkommen, aber auch ohne gründelaubte Wipfel redete hier die Natur in ihrer Sinfachheit und Großartigkeit eine Sprache, die jeder verstand, der einen offenen Blick und ein empfängliches Gemüt hatte.

Auf Leo wirkte dieses Wehen und Wogen in der wohltätigsten Weise. Seine Nerven beruhigten sich, sein Appetit wuchs von Tag zu Tage, und die Freude am Dasein hielt wieder ihren Einzug in seine aufatmende Brust. Bergangenes, das, was er in den letzten vier Monaten durchgemacht und durchgekämpft hatte, war für ihn wie ein ausgelesenes Buch, das er nie wieder aufschlagen wollte. Hier, vor dem tosenden Seegang, in dem sausenden Winde fand er den Frieden, der ihn zu Hause gesslohen hatte.

Wie er noch so saß und eigentlich an gar nichts dachte, bemerkte er auf dem Nebentische die in einem Einband gesammelten Fremdenlisten und langte sie sich, um sie halb aus Neugier, halb zum Zeitvertreib und zugleich mit dem Wunsche zu durchblättern, dabei auf keinen Kurgast zu stoßen, dessen Umgang er sich Anstands halber nicht hätte entziehen können.

Er fing mit der zuletzt erschienenen Nummer an und sah die Listen von hinten nach vorn flüchtig durch ohne darin einen ihm bekannten Menschen zu begegnen. Auf einmal aber stutzte er und stierte wie gebannt auf eine Zeise, die er zweimal lesen mußte, ehe er seinen Augen traute. Denn da stand gedruckt: "Frau Regierungsrat Hersfeld, geb. v. Giersberg aus Kassels.

Wäre aus den Wogen da vor ihm eine leibhaftige Meernire aufgetaucht. hätte er bei beren Anblick nicht erstaunter und verwirrter sein können als beim Lesen dieses Namens. Ihm war, als drehte sich der ganze Horizont im Rreise um ihn herum. Cornelia hier in Westerland! das war vorläufig alles, was er fassen und begreifen konnte. Wie ging das zu? war es reiner Zufall, daß sie sich zu gleicher Zeit mit ihm hier befand? oder wartete sie hier auf ihn? nein, nein! fie lief ihm nicht nach; wie sollte sie auch erfahren haben, daß er hier baben wollte! Sein nächster Bedanke war, schnell abzureisen, morgen schon, wenn es heute nicht mehr ging. Noch konnte sie nicht wiffen, daß er hier war, benn feit seiner Unkunft war keine neue Frembenliste erschienen. Ein Glück war's, daß er von ihrer Anwesenheit früher Kenntnis erhalten hatte als sie von der seinigen, denn in welche Verlegenheit wäre er geraten, wenn er völlig unvorbereitet ihr plötlich gegenüber gestanden hätte!

Er wollte sie nicht wiedersehen und die überaus peinliche Begegnung auch ihr ersparen. Jedoch —, er las den Namen in der Liste noch einmal, den lieben, teuren 28\* Namen Cornelia und sprach ihn halblaut aus; ach, er klang ihm so süß, so schmeichelnd und berückend. Und ber Zufall, fast ein Wunder zu nennen, kam ihm hier so dienstwillig entgegen, wie es vielleicht nie, nie wieder geschah. Sollte er ihn nicht mit sestem Griff beim Schopfe sassen, um sich in seinen Zweiseln endlich Klarheit zu verschaffen, Klarheit um jeden Preiß? So waren nun Ruh und Frieden wieder dahin, und der Kampf begann auß neue; wie würde er enden?

Leo erhob sich, ging an den Strand hinab und wanderte gen Norden, weit über das Herrenbad hinaus, um in ungestörtem Alleinsein zu einem Entschlusse zu kommen, was er tun oder lassen sollte.

Da braußen schritt er langsam durch den Sand dicht am Wasser, der steigenden Flut nicht achtend, deren schnell heraussprudelnde, sich sächerartig außbreitende Ergüsse öfter seine Füße schaumkräuselnd umspülten und überschwemmten. Manchmal blieb er stehen und schaute auf daß Meer hinauß, von dem sein nach innen gekehrter Blick doch nichtssah. Aber er glaubte Stimmen darauß zu hören, die ihn lockten, und solche die ihn warnten, hier zu bleiben und eine Entscheidung herbeizusühren. Gab es kein Drakel hier? Käme ein Seeadler geflogen oder ein Delphin mit seiner hohen Kückenslosse nahe dem Ufer vorübergerudekt, so wollte er sich daß alß Zeichen und Wink nehmen, die Außsprache mit Cornelia zu wagen. Aber nichts war zu sehen, nichts als der öde Strand und die "greuliche Salzsslut". Da erscholl auß der Luft daß schrille Lachen einer

Möve. Leo blickte zu ihr auf, die gerade über ihm schwebte, und sagte: "Die lacht dich Hans Träumer aus, lacht über deine Unschlüssigkeit und Torheit, daß ein Zufall bestimmen soll, ob du den andern ausnutzen willst oder nicht." Ein kurzes Besinnen noch, dann stieß er seinen Stock tief in den Sand hinein, als machte er einen Punkt hinter sein Schwanken und rief: "Ja, ich will! und nun kehrt und auf die Suche!"

Auf dem Rückwege erwog er, wie er das Wiedersehen mit Cornelia ins Werk segen sollte. In der Kurliste war ihre Wohnung angegeben. Sollte er sich zu einem Besuche bei ihr anmelden? nein! Wenn er ihr schriebe und sie um ein Stellbichein an einem unbelauschten Orte der Insel bate, wurde sie ja wohl kommen, aber das gefiel ihm auch nicht. Er wollte sie vollständig überraschen; sie sollte nicht Zeit haben, sich ihre Antworten vorher auszudenken und zurechtzulegen; wie aus dem Boben gestiegen wollte er plötslich vor ihr stehen. Leicht war es nicht, sich unbemerkt an sie heranzupirschen auf bem breiten Strande oder auf der baum- und strauchlosen Beibe, wo eine menschliche Gestalt schon von weitem zu sehen war. Ja, wenn er sie einmal mitten in den Dünen allein träfe, wo Ruppen und Schluchten mit einander wechselten, die zwei einzelne Versonen den Blicken der Tausende entzogen! Zunächst mußte er sie im Schwarm ber Babegäste ausfindig machen und aufpassen, welche Wege sie zu wandeln pflegte. Das war nicht schwer; hier trugen nur sehr wenige Damen Schwarz, von benen Cornelia durch ihren stattlichen Wuchs wohl zu unterscheiben war. Biel schwieriger war es, zu verhüten, daß sie nicht zuerst ihn sah, und gar nicht hindern konnte er, daß sie vielleicht in der nächsten Kurliste seinen Namen las. Jetzt mußte er nach Hause, um sich zum Mittagessen umzuziehen, das er in Borgs vornehmer Weinhalle an einem der durch niedrige Holzwände von einander getrenuten Tische allein einnahm. Er stahl sich förmlich dahin, auf Schritt und Tritt achtgebend und um jede Straßenecke lugend, daß ihn Cornelia nicht erwischte.

Nachmittags war am sogenannten neutralen Strande in der Nähe der Haupttreppe das lebhafteste Treiben. Da spielte die Kurkapelle, deren Beisen aber vom Meeresrauschen, einer viel schöneren Musik, laut übertont wurden. Da bewegte sich die ganze Badegesellschaft lustig durch einander; da wurde geschwatt, gelacht und geflirtet, alle Zelte und Strandkörbe waren besett, und Kinder und Erwachsene tummelten sich im Sande. Leo hatte sich auf einer benachbarten Düne gelagert, so daß nur sein Ropf über ben Rand hervorsah und er das Gewimmel dort unten durch seinen Feldstecher, den er mitgenommen hatte, genau beobachten konnte. Lange Zeit blieb er hier auf der Lauer, begab sich dann vorsichtig hinab und ging langsam am · Strande entlang nach Suden zu, jede dunkel gekleidete Dame, die ihm nach- oder entgegenkam, schon von fern scharf musternd. Cornelia entbeckte er nicht. Sie mochte wohl ebenso wenig wie er geneigt sein, hier Bekanntschaften anzuknüpfen, und wählte vielleicht die weite, ftille

Heibe, die jetzt, Mitte August, schon hier und dort in purpurner Blüte stand, zu ihren Spaziergängen in der Richtung nach Wenningstedt, Keitum oder Kantum. Die Heibe mit den einzeln in ihr aufragenden Hügeln der Hünengräber machte, namentlich bei bewölktem Himmel, einen poetischen, aber melancholischen Eindruck und bot einem menschenschenen Wanderer, der sich absondern wollte, die sicherste Zuflucht. Man sah dort nichts weiter als ein paar Dörfer, die Windmühle bei Munkmarsch, die alte Kirche von Keitum und den Kampener Leuchtturm. Den Blick auf die See verwehrte die graugrüne, in gewellter Linie sich lang hinstreckende Dünenkette, aber das Wattenmeer zwischen der Insel und dem Festlande war sast überall sichtbar, und auf ihm zeigten sich auch wohl einige weiß herseuchtende Segel.

Am nächsten Tage frühstückte Leo in einer der süblich gelegenen Buden, an der alle Damen vorüber mußten,
die zum Bade gingen oder davon zurücktamen und nicht
den Dünenübergang am Damenstrande benutzten. Da saß
er im Innern der Halle an einem Fenster, wo er nicht
so leicht bemerkt werden konnte wie draußen auf der
Galerie, und wartete auch wieder umsonst auf die eine,
die wiederzusehen ihn von Stunde zu Stunde dringender
verlangte. Ihn ergriff eine unbezwingliche Sehnsucht nach
der ihm bis jetzt hier Unsichtbaren, aber doch jedensalls
Erreichbaren, die er, ob auch mit wundem Herzen, unentwegt noch immer liebte. Fort und fort schwebte sie
vor ihm, wie sie in Kassel an Rods Grabe mit ihm ge-

standen und ihn mit dem rätselhaften Blicke angeschaut hatte, nach dessen Bedeutung er sie nun hier am Gestade des ruhelos wogenden Meeres, das auch Geheimnisse in seiner Tiese darg, endlich befragen wollte. Wenn er sie nur erst gefunden und sie unter vier Augen, ohne die Möglichkeit, ihm zu entrinnen, gestellt hätte! Dann wollte er auch die andere Frage tun, an deren leisester Beantwortung das Glück seines Lebens wie an einem seidenen Faden hing.

Zwischen dem Dorfe Westerland und den Dünen ist abseits des Fremdenverkehrs ein kleiner, von einem Erdwall umgrenzter Friedhof, über dessen Eingang als Inschrift die Worte zu lesen sind "Heimatstätte der Heimatslosen". Dort werden die armen Seefahrer mit prunklosen, aber gottessürchtigen Ehren bestattet, die vielleicht weit von hier auf hoher See ums Leben gekommen und von den Wellen an den Sylter Strand gespült sind. Auf jedem Grabe, mit keinem Kranz und keiner Blume geschmückt, steht ein schlichtes, schwarzes Holzkreuz mit Angabe des Tages, an dem der Schiffbrüchige hier gelandet ist, denn niemand weiß, welches Namens und welches Stammes er gewesen ist.

Von diesem den stillen Betrachter ans Herz greisenden Orte hat man einen alle Wege zum Strande beherrschenden Rundblick, und hier faßte Leo heute nachmittag Posto, um nach Cornelia auszuspähen. Über die Umwallung konnte er hinwegschauen, aber sie deckte ihn vollständig, sobald er sich ein wenig bückte.

Lange mußte er hier harren, und es war fünf Uhr vorüber, als er endlich die Geliebte kommen sah. Schon mit bloßen Augen erkannte er sie, überzeugte sich aber noch durch seinen Felbstecher, daß er nicht irrte. Sie ging langsam und blickte nicht auf, schritt aber nicht dem bohlenbelegten Stege zu, der über die Dünen führte, sondern blieb dießseits auf der Heibe und wandelte süb-wärts. Er ließ sie eine gute Strecke voraus und folgte ihr dann, den räumlichen Abstand zwischen ihr und sich nur ganz allmählich vermindernd, um sie erst außerhalb des Bereiches einer möglichen Beobachtung einzuholen.

Das Herz schlug ihm bis an den Hals. Nach fast drei Jahren sollte er das erste Wort wieder mit ihr sprechen, und es konnte auch das letzte werden, das er mit ihr zu wechseln hatte. Aber jetzt wollte er Ge-wißheit haben, entweder Scheiden und Meiden ohne Wiedersehen oder einen Bund fürs Leben, getreu bis in den Tod.

Immer näher kam er ihr, denn er hatte in seiner großen Erregung unbewußt seine Schritte mehr und mehr beschleunigt. Der weiche Heideboden dämpfte den Schall seiner Tritte, so daß Cornelia sie nicht hörte. Jest aber — sie mußte wohl ein schweres Utmen hinter sich vernommen haben — wandte sie sich um. Ein einzelner Herr, und sonst weit und breit kein Mensch zu sehen! Aber sie fürchtete sich nicht und blieb stehen, um den Fremden, der gerade auf sie zukam, an sich vorbeizulassen. Sechs Schritte vor ihr zog er den Hut.

"— Herr von Bürden!!" rief Cornelia aufs höchste überrascht. "Sind Sie es wirklich?"

Wer von beiden dem andern zuerst die Hand geboten hatte, wußten sie selber nicht.

"Ja, ich bin es, gnäbige Frau! — ich bin Ihnen hierher gefolgt, — verzeihen Sie!" stotterte er, angesichts ber Geliebten unsicher und befangen. "Am Strand und auf der Heide habe ich Sie schon gesucht —"

"Sie wußten, daß ich hier bin?" unterbrach fie ihn lebhaft.

"Seit gestern weiß ich's, las Ihren Namen in der Kurliste," versetzte er, den Sinn ihrer Frage nicht erfassend.

"Ah so!" Ein slüchtiger Ausdruck von Enttäuschung glitt über ihr Antlitz, was Leo nicht bemerkte.

"Darf ich Sie ein Stück begleiten?" sprach er immer noch beklommen.

Ein stummes Nicken und eine leichte Handbewegung Cornelia's deuteten ihm Gewährung.

Sie gingen mit einander in derselben Richtung weiter, beide schweigend, beide ganz und gar in Anspruch genommen von dem Widerstreit ihrer Liebe und ihrer Zweisel, der in dieser Stunde, hier in der Einsamkeit der Sylter Heide zum Austrag kommen mußte. Sie konnten es nicht mehr bändigen, was in ihnen rang und drängte; es mußte zu Tage, mochte daraus werden, was wollte. Wer aber sollte damit ansangen, die Pforte seines Herzens zu öffnen und dem Sturm der Gefühle freien Lauf zu lassen? Das durfte nur vorsichtig und allmählich geschehen.

Cornelia war es, die einleitend so gelassen wie möglich begann: "Seit wann sind Sie hier?"

"Seit vier Tagen erft," erwiderte er. "Und Sie?" "Über drei Wochen schon."

"Gefällt es Ihnen hier?"

"Außerorbentlich; man lebt wieber auf in biesem Leib und Seele stärkenden Anhauch ber See."

"Hatten Sie das so nötig?" fragte er, "Ihrem Äußern nach nicht."

"Das Außere verrät nicht immer den Zustand des Innern," gab sie ihm zur Antwort. "Nach Erschütterungen, wie sie mich heimgesucht haben, bedarf man einer Erholung."

"Das kann ich mir benken," sagte er mit einem Stich ins Fronische, ber ihr jedoch entging.

"Sie sind wohl nicht zur Kur hier," meinte sie, seine gesundheitstrozende Gestalt betrachtend.

"Doch! auch ich suche Heilung von etwas, das mehr Leid als Leiden ist," erwiderte er.

Mehr Leid als Leiden? dachte Cornelia. Sprach das die Reue, die an seinem Herzen fraß? Wollte er ein Geständnis ablegen? D dabei wollte sie ihm helsen!

"Es war ein trauriger Anlaß, als wir uns das lette Mal sprachen," fing sie nach kurzem Sinnen wieder an.

"Wir sprachen uns nicht, wir sahen uns nur."

"Ganz recht. Die Lippen waren uns beiben verschlossen bei biesem Wiedersehen nach so schrecklichen Borgängen. Leo war von ihren Worten betroffen. Sie wagte es, auf die Borgänge hinzudeuten, die dieses Wiedersehen veranlaßt hatten.

"Ich hatte nicht erwartet, Ihnen an jenem Tage zu begegnen," fügte sie, durch sein Schweigen darauf gereizt, heraussorbernd hinzu.

"Nicht? aber es war boch selbstverständlich, daß ich kam, dem Toten das letzte Geleit zu geben. — Rod war mein Freund."

"War er das wirklich? und — waren Sie auch sein Freund?" fragte sie mit dem forschenden Blick, den er von Kassel her an ihr kannte.

"Ein halbes Menschenalter lang," erwiderte er nachbrücklich. "Sollte Rod Ihnen das nie gesagt haben?"

"Gesagt hat er mir das allerdings, und er wenigstens schien es auch zu glauben," bemerkte sie spiz.

"Er wenigstens? Sie scheinen es also nicht zu glauben."

"Je nun, — ich weiß nicht; es gab da zwei Tote zu begraben, und der andere stand Ihnen wohl näher, war Ihnen ergebener, gefügiger."

Was sie für sonderbare Wendungen brauchte! wohinaus wollte sie mit diesen verdächtigen Reden? "Des andern wegen wäre ich nicht gekommen," warf er ärgerlich das zwischen.

"Warum nicht? hat er auch Sie beleidigt?"

"Gnädige Frau! — so können Sie fragen?"

"Ja! so frage ich," erwiderte sie herb. "Hat jener andere nicht getan, was Sie wünschten und wollten?" Leo schüttelte das Haupt. "Ich verstehe Sie nicht." Noch nicht? Wollte er sie nicht verstehen? sich doch aufs Leugnen legen? In ihren Zügen spiegelte sich ein heftiger innerer Kampf, ehe sie, ihn fest anblickend, sprach: "Herr von Bürden, soll die Frau dem Mann auf dem Wege zur Wahrheit vorangehen? Bei unsern alten Erinnerungen beschwöre ich Sie: lassen Sie uns beide offen und ehrlich gegen einander sein! es muß endlich einmal klar werden zwischen uns."

"An mir soll's nicht liegen, wenn es das nicht wird," gab er ihr kühl zurück.

"Gut! dann sagen Sie mir: mit welchem Auftrage haben Sie Raßtow zu uns ins Haus geschickt?"

"Mit dem, zu ergründen, ob Sie mit Ihrem Gatten glücklich wären ober nicht."

"Mit feinem andern?"

"Nein! wenn er sich eines andern gerühmt hat, so hat er gelogen," erwiderte Leo kurz und bündig.

"Gerühmt hat er sich keines, aber —". Sie stockte noch einmal, benn es ward ihr schwer, ihm die furchtbare Schuld, die er doch nur aus Liebe zu ihr auf sich geladen hatte, ins Gesicht zu schleubern.

In scharfer Spannung standen die beiden sich gegenüber. Sie, die schöne, stolze Frau, mächtig erregt, mit blitzenden Augen zum Angriff bereit, und er, der hochgewachsene, in sich gefestete Mann, mit ruhigem Ernst den Stoß erwartend ohne zu ahnen, wohin dieser zielen würde. Da galt kein Rückzug und kein Zaudern mehr. Wuchtig kam die Anklage aus Cornelia's Munde: "Ich habe die Überzeugung, Raßkow hat sich für Sie geopfert, weil er Ihnen verpflichtet war, ich weiß nicht wofür. Er war von Ihnen abgesandt, meine Ehe mit Rod zu trennen, auf jede Weise, mit allen Mitteln, kein einziges, hören Sie? kein einziges ausgenommen!"

Leo wich entsetzt einen Schritt zurück und starrte Cornelia wie geistesabwesend an. Erst nach einer Weile fand er schwer atmend die Worte: "Sie halten mich für den Anstister von Rods Tode?"

"Rund herausgesagt: ja!"

Er griff sich an die Stirn, um sich zu vergewissern, ob er wachte oder träumte. "Das also war es, was Sie mir mit Ihrem vorwurfsvollen Blick an seinem Grabe sagen wollten," sprach er bitter und suhr, sich gewaltsam beherrschend, sort: "Wit diesem Verdachte gegen mich im Herzen muß Ihnen meine Gesellschaft mehr als peinlich, ganz unerträglich sein. Da ist es wohl besser, wir kürzen dieses unvermutete Wiedersehen ab und scheiden hier von einander. Aber das will ich Ihnen doch noch sagen," sügte er mit erhobener Stimme hinzu: "mit der Absicht, Ihre Ehe zu stören, mit dem Wunsche, meinen Freund Rob unter die Erde zu bringen, habe ich nichts zu schaffen. So! jest wissen Sie die Wahrheit! und nun — seben Sie wohl!

Er lüpfte den Hut und wandte sich zum Gehen. Da machte Cornelia eine rasche Bewegung, als wollte sie ihn halten. Berwundert hemmte er den Schritt und wartete, was sie ihm noch zu sagen haben könnte. Sie stand, marmorbleich, die Hand auf den stürmenden Busen gepreßt, im Blick unsägliche Angst. Ihre Lippen bewegten sich, aber lautlos.

Endlich brachte sie, mit Tränen kämpfend, muhsam heraus: "Und so sollen wir von einander scheiden?"

Er sah sie ernst nachbenklich, schweigend an.

"Das kann unmöglich Ihr letztes Wort gewesen sein," flüsterte sie fassungslos.

"Ich wüßte wohl noch eines, —"

"D sprechen Sie es aus!" flehte sie mit einem Tone, der ihr aus innerster Seele kam.

Sinnend ruhten Leo's Augen auf der Zitternden, sich kaum noch aufrecht Haltenden. Er überlegte, ob die, die streng und gebieterisch Rechenschaft über eine vermeintliche schwere Misseat von ihm gefordert hatte, selber ein gebrochenes Schwert haben könnte und ob er die verhängnisvolle Frage, die ihn so lange schon quälte, jetzt noch stellen sollte oder nicht. Doch entschloß er sich, es zu tun, denn keine künftige Stunde würde ihm dazu schlagen wie die gegenwärtige.

"Nun benn," hub er zögernd an, "wollen Sie auch mir eine Frage geftatten?"

"Soviel Sie wollen!" rief sie in freudiger Hoffnung. "Warum hat Rob ben anbern geforbert?"

Zum zweiten Mal enttäuscht senkte Cornelia verstummend das Haupt. Leo durchzuckte es: also schuldig! schuldig! — Aber sie sollte es offen bekennen. Dringend, fast drohend wiederholte er: "Warum hat Rod den andern gefordert?"

"Weil er mich in Raßkows Armen fand, der mich küssen wollte," stammelte sie beschämt.

"Wollte? nur wollte?"

"Ja, glauben Sie, ich hätte es mir gefallen laffen?" begehrte sie nun tropig auf.

"Er hat Sie nicht geküßt?"

"Mein Gott! - nein!" ftohnte fie.

"Niemals?"

"Herr von Bürden! was soll das heißen?" sprach sie empört, jetzt flammende Glut auf den Wangen.

Leo schwieg.

"Antwort, Herr von Bürden! Bas foll dieses Niemals bedeuten?"

Plötlich schrak sie schaubernd in sich zusammen. "Oh!
— ich verstehe!" hauchte sie geknickt, und die Hände vor dem bebenden Munde faltend, den an ihr Zweifelnden jammervoll anblickend, suhr sie fort: "Daß? daß können Sie, Sie von mir denken? Bürden! womit habe ich daß verdient? Wenn Sie daß von mir glauben, dann allerdings, dann müssen wir scheiden von einander, scheiden auf — auf Nimmerwieder . . ." Lauteß Weinen erstickte ihre Stimme; sie verhüllte ihr Antlit und wankte wie von einem Schwindel befallen, so daß Leo hinzusprang und sie in seinen Armen auffing.

Nach einem völligen Sichgehenlassen in ihrem Schmerze hob sie langsam ihr tränenbenetztes Gesicht zu ihm empor und schluchzte: "Bürben, das war grausam. Was haben wir beide Schändliches uns angetan, ich Ihnen und Sie mir! Wollen wir's vergessen? ich kann's, denn ich bin so rein und frei von Schuld wie Sie."

Durch Leo's Mark und Bein ging ein Schüttern, durch sein Herz ein Strom berauschenden Glückes, aber noch war er sprachlos. Immer näher, immer fester zog er die Geliebte an sich; dann brach es übermächtig aus ihm hervor: "Cornelia! Cornelia! so halt' ich Dich, und nie wieder lass' ich Dich! denn ich liebe Dich, wie ich weiß, daß Du mich liebst, seit wir uns kennen. Und nun bist Du mein, Cornelia! nichts anderes mehr kann uns scheiden als der Tod.

"Ja, Dein! endlich Dein, mein Leo!" rief sie und umschlang ihn, strahlend von hingebungsvoller, beseligenber Liebe.

Sein Mund brannte auf ihrem; immer wieder und wieder füßte er sie und sie ihn. —

hand in hand wandelten sie weiter.

Balb fing Cornelia an: "Nun höre auch meine Rechtfertigung."

"D Liebste, Du bedarsst keiner Rechtfertigung mir gegenüber," wehrte er ab. "Ich glaube Dir, das sei Dir genug."

"Nein, nein! Du sollst alles wissen; höre mich an!" bat sie. "Andorff hat Dir von dem Funde meines Bildes gesagt, nicht wahr?"

Julius Bolff, Breifel ber Liebe.

Er nickte, und sie berichtete ihm, mit welcher List sich Raßkow die Photographie von ihr erbettelt hatte.

Leo war entrüstet und rief: "Und das alles hat er noch dazu von mir! In meiner Nachbarschaft wohnt eine junge Dame, die Dir merkwürdig ähnlich sieht; das habe ich ihm erzählt, und das hat er gegen Dich ausgebeutet."

"Wie heißt sie?" fragte Cornelia.

"Jukunde von Ravenhorft, und er hat sie nie gessehen; Du wirst sie ja kennen lernen. Jetzt ist sie die Braut meines besten Freundes, aber diese Ühnlichkeit mit Dir hat mir zu schafsen gemacht. Ich sah immer nur Dich in ihr, und da wuchs mir die Sehnsucht über den Kopf, und —"

"Und da hast Du Dich in sie verliebt, gesteh's nur!" lächelte Cornelia.

"Ein werig, ganz wenig und auch nur kaum eine Woche lang," gestand er kleinlaut. "Und sie reitet so gut; das mußt Du nun auch lernen," fügte er gleich wieder lustig hinzu.

"Muß ich? ist das eine Bedingung Deiner Liebe?" lachte sie nun hell heraus.

"Unweigerlich! o wie wollen wir zusammen Seite an Seite durch die Felder preschen!"

"Durch Deine Felber!" sprach sie mit einem stolzen und doch innigen Blick.

"Nun auch die Deinen!" frohlockte er. "Das stille Schloß soll lebendig werden, wenn Du erst als gebietende Herrin darin schaltest und waltest. Der Park soll Dich umrauschen und beschatten, und zu Deinen Füßen sollen tausend Blumen sprießen. Du mußt bald kommen und Dir's ansehen, wo Du künstig hausen wirst. D boch! keine Widerrede! In Begleitung meiner Mutter natürlich und nicht als meine öffentlich Verlobte; mit der Hochzeit müssen wir ja noch warten. Auf der Rückreise von hier besuche ich meine liebe Alte in Weimar und mache alles mit ihr ab. Wie wird sie sich freuen, daß ich ihr den Wunsch endlich erfülle und mir ein liebes Weib nehme!"

"So! also Deiner Mutter zu Gefallen nimmst Du mich," neckte Cornelia.

Da umschlang er sie behende und küßte sie. "Wenn Du so dummes Zeug schwatzt, versiegele ich Dir den Spottmund," lachte er übermütig. "Aber höre weiter! Wenn Du dort bist, werde ich Dich zu Deinem Denkmal führen, das ich Dir an meinem Lieblingsplat im Park errichtet habe."

"Du hast mir schon ein Denkmal gesett?"

"Ja! aus Felsblöcken hoch aufgetürmt, und einer hat eine glatt geschliffene Fläche, auf der Dein Name, nur Dein Name stehen soll. Bis jest durfte ich ihn ja noch nicht einmeißeln lassen, aber nun wird es geschehen. Goldblinkend soll das "Cornelia" in Sonnen- und Mondenschein durch Busch und Bäume schimmern."

"Eine abenteuerliche Ibee!" sagte sie nachbenklich. "Wie konntest Du benn wissen und ahnen —-"

Er ließ sie nicht ausreden; seine Lippen waren rascher als ihre.

Da lehnte sie sich, beide Hände auf seinen Schultern, in seinen haltenden Armen zurück und fragte schelmisch: "Bußtest Du wirklich nicht, daß ich hier auf Sylt war?"

"Nein, wahrhaftig nicht!"

"Wärest Du mir nachgekommen, wenn Du es gewußt hätteft?"

"Ja, auf Flügeln ber Sehnsucht!"

"Ich Dir auch!" jubelte Cornelia und schmiegte sich an seine Brust.

So tändelten und kosten die zwei in der Schule des Lebens Gereiften wie ein junges Brautpaar, das sich vor Glückes Überschwang nicht zu lassen weiß. Ihre Zweisel waren besiegt, die Liebe triumphierte.

Alle die Qualen, die Leo Cornelia's wegen erduldet hatte, lagen nun weit hinter ihm in verdämmernder Ferne, und die zwei Toten, einst seine Freunde, über die schuldlos hinwegschreitend er in den Besitz der Geliebten gelangte, schwanden vor dem alles verklärenden Glanz der Wirklichkeit wie wesenlose Schatten bahin. Sein Bertrauen zu Cornelia, bas auch in seinem heftigsten Schwanken ihr Berteidiger gewesen war, hatte recht behalten, seine nie ganz aufgegebene Hoffnung sich herrlich erfüllt. wunderbare Schicksalsfügung hatte ihm die Holbe, Schone, Heißbegehrte doch noch in die Arme gelegt und ihn zum reichsten aller Sterblichen gemacht. In bem feligen Bewußtsein ihrer Liebe, das ihn auf den Gipfel seiner Bunsche hob, fand er nun die innere Freiheit, nach der er von Jugend auf gestrebt hatte. Nun war er alles unruhvollen Trachtens ledig, besaß alles, was sich Mensichen von des Himmels Gunft und Gnade erstehen dürsen, und sein Leben bekam einen Inhalt, dem er sich sortan im Hochgefühl seiner Kraft und seines von nichts mehr abhängigen Willens freudig widmen konnte. Morgen wollte er Hüningen sein märchenhaftes Glück verkünden, und auch Andorff mußte er mitteilen, welche Bewandtnis der Vorsall mit Cornelia's Bilde hatte, damit sie vor Raßkows Sekundanten wieder in makelloser Reinheit dastand.

Ühnliches wie Leo ging auch Cornelia durch die Seele. Auch sie war von all ihrer Angst und Not erlöst und ihre jahrelange Sehnsucht endlich gestillt. Ihren schreckslichen Berdacht gegen den, dem sie sich jetzt treulich zu eigen gab, dat sie ihm im Stillen demütig ab und wollte das mit der zärtlichsten Liebe wett und ihn so wunschlos glücklich machen, wie er es zu werden im vollsten Maße verdiente. Der Tote stand nun nicht mehr als mahnender Rachegeist zwischen ihnen, denn keiner der beiden Lebenden hatte ihm sein frühes Grab bereitet. Sie konnten sich reinen Herzens die Hände reichen, und den Geliebten zum Gatten zu bekommen, das war eine Zukunst, die Cornelia nicht mit dem Lose der gefeiertsten Königin vertauschen möchte. Was würde Betty sagen, wenn sie der Freundin morgen ihre Verlobung mit Leo meldete? —

Sie traten den Rückweg an und wählten den kürzesten. Der Abend sank. Nur leise hörten sie jenseits der Dünen das Rauschen der Brandung. Am Himmel schwebten rosig beleuchtete Wolken, und die braune Heibe sah jetzt noch bunkler auß; da drüben aber im Often flimmerte im Scheine ber zu Rüste gehenden Sonne das friedliche Wattenmeer.

In Westerland sagte Leo: "Ich möchte meiner Mutter bie frohe Botschaft noch senden. Sobald dies geschehen, komme ich und hole Dich von Teiner Wohnung ab. Wir bleiben doch heut abend zusammen, Cornelia?"

"Gewiß, mein Leo!" erwiderte sie. "Die paar Tage, die ich noch hier sein kann, bleiben wir immer zusammen."

Er eilte zum Poftamt und telegraphierte seiner Mutter: Heute habe ich die kunftige Trägerin des Goldschmucks ber Feodora gefunden. Brief folgt.



### Inhalt der Grote'schen Sammlung von Werken zeitgenössischer Schriftsteller

Otto Glagau, Fris Renter und Julius Bolff, Tannhaufer. feine Dichtungen. Reue, umgearbeitete Auflage mit Muftrationen. Geb. 4 DR.

Julius Bolff, Till Enlenfpiegel rebivivus. Gin Schelmenlieb. Dit Runftrationen. Wünfundamangigftes Zaufenb. Geb. 4 DR. 80 Bf.

Julius Bolff, Der Mattenfänger bon bameln. Gine Abentiure. Dit Alluftrationen von B. Grot Johann. Bweiunbfiebzigftes Taufenb. Gebunben 4 9R. 80 93f.

Bilhelm Raabe, Borader. Alluftrationen bon B. Grot Robann. Reunte Muflage. Geb. 4 IR.

Friedrich Bodenftedt, Theater. (Raifer Baul. - Banblungen.) Bebunben 4 DR.

Anaftafius Grun, In ber Beranba. Gine bichterifche Rachlefe. Dritte Auflage. Geb. 4 DR.

Julius Bolff, Scaufpiele. Zweite Auflage. Geb. 4 DR. 80 Bf.

Carl Siebel, Dichtungen. Befammelt bon feinen Freunden. Beraus. gegeben bon Emil Ritterebaus. Øe− bunden 4 DR.

Wilhelm Raabe, Die Chronit ber Sperlingegaffe. Reue Ausgabe, mit Muftrationen von Ernft Bofd. Fünfundbreißigfte Auflage. Beb. 4 DR.

Aulius Wolff, Der milbe Jager. Eine Baibmannsmar. Ameiundneungigftes Taufenb. Geb. 4 DR. 80 Bf.

Bermann Lingg, Soluffteine. Reue Gebichte. Geb. 4 DR.

Minnefang. Mit Bortratrabierung. Awei Banbe. Bierzigftes Taufenb. Geb. 9 M. 60 Mf.

Julius Bolff, Singuf. fangerlieber. Sechsebutes Taufenb. Gebunben 4 DR. 80 Bf.

Aulius Groffe, Gebichte. Dit einer Rufdrift bon Banl bebie. Geb. 4 DR.

Julius Bolff, Der Galfmeifter. Eine alte Stabtgeichichte. Bwei Banbe. Ginunbriergigftes Taufenb. Gebunben 9 90R. 60 98f.

A. bon ber Elbe, Der Burger. meifterturm. Ein Roman aus bem fünfzehnten Jahrhunbert. Zweite Auflage. Geb. 7 DR.

Julius Bolff, Der Raubgraf. Gine Beichichte aus bem Barggau. Ginunbfünfaigftes Taufenb. Geb. 7 DR.

Rulius Groffe, Der getreue Edart. Roman in gwolf Buchern. Bwei Banbe. 3meite Auflage. Geb. 9 DR. 60 Bf.

Theodor Fontane, Unterm Birnbaum. Gine Ropelle. Geb. 4 9R.

Bilhelm Raabe, unruhige Gafte. Ein Roman aus bem Gatulum. Dritte Muflage. Geb. 4 DR.

Julius Bolff, Lurlei. Gine Ro-Reununbfünfzigftes Taufenb. manae. Geb. 6 9R.

Wilhelm Raabe, 3m alten Eisen. Eine Ergablung. Bierte Auflage. Gebunben 4 9R.

Arthur Drems, Frold. Gine Rhapfobie in feche Befangen. Geb. 4 DR.

(Fortfegung nebenftehenb)

## Inhalt der Grote'schen Sammlung von Werken zeitgenössischer Schriftsteller

(Fortfegung)

- Julius Wolff, Das Recht ber hagefiolze. Eine heiratsgeschichte aus bem Recartal. Fünfundbreißigstes Tausenb. Geb. 7 M.
- Wilhelm Jordan, 8wei Wiegen. Ein Roman. Reue Ausgabe. 8wei Bände. Fünftes Tausend. Geb. 7 M.
- Guido Lift, Carnuntum. historischer Roman aus bem vierten Jahrhundert n. Chr. Zwei Banbe. Geb. 8 M.
- Julius Wolff, Die Pappenheimer. Ein Reiterlieb. Dreiundzwanzigstes Tausenb. Geb. 6 M.
- Ernft Edftein, Murillo. Dritte Auflage. Geb. 8 M.
- Ernst Ecftein, hertha. Roman. Dritte Auflage. Geb. 8 M.
- A. von der Elbe, In seinen Fußftapfen. Roman aus Lüneburgs Borzeit. Geb. 7 M.
- Großfürst Konstantin, Gebichte. In freier Rachbilbung von Julius Grosse. Geb. 4 M.
- Julius Wolff, Renata. Gine Dichtung. Reunundzwanzigstes Tausenb. Geb. 6 M.
- Anton Springer, Aus meinem Leben. Mit zwei Bilbniffen. Gebunden 7 M.
- Gräfin von Haugwit, Gines Raifers Traum. Dichtung. Geb. 4M.
- Anton Ohorn, Der Ordensmeister. Gine beutsche Minne- und helbenmar. Geb. 4 M.

- hermann Lübers, Unter brei Raijern. Malerfahrten. Mit 221 Fluftr. vom Berf. Zwei Banbe. Geb. 9 M. 60 Pf.
- Ernst Edstein, Themis. Roman. Amei Banbe. Geb. 9 M. 60 Bf.
- Julius Wolff, Der fliegen be hollan ber. Eine Seemannsfage. Dreißigftes Taufenb. Geb. 5 M.
- Ernst Julius Hähnel's Literarische Reliquien. Herausgegeben von Julius Grosse. Geb. 6 M.
- Ernst Edstein, Der Monch vom Aventin. Rovelle. Dritte Auslage. Geb. 4 M.
- Ludwig Ganghofer, Doppelte Bahrheit. Reue Rovellen. Biertes Tausend. Geb. 5 M.
- Maria Janitschek, Atlas. Rovelle. Geb. 2 M.
- Ernst Edstein, Familie hartwig. Roman. Zweite Auslage. Geb. 8 M.
- Maria Janitschek, Pfabsucher. Bier Novellen. Geb. 4 M.
- Julius Wolff, Das schwarze Weib. Koman aus dem Bauernkriege. Einundzwanzigstes Tausend. Geb. 7 W.
- Ernst Edstein, Apparisso &. Roman. Bweite Auflage. Geb. 8 M.
- Julius Wolff, Aus dem Felde. Rebst einem Anhang: Im neuen Reich. Dritte, vermehrte Auflage. Geb. 2 N. 50 Pf.
- Ronrad Telmann, Bohémiens. Roman. Geb. 6 M.

(Fortfegung umftehenb)

## Inhalt der Grote'schen Sammlung von Werken zeitgenössischer Schriftsteller

(Fortfegung)

- Dla Hanffon, Der Schutzengel. Roman. Geb. 4 DR.
- Ernft Edftein, Roberich Bohr. Roman. Zweite Auflage. Geb. 8 DR.
- Julius Wolff, Affalibe. Dichtung aus ber Zeit ber provengalischen Troubadours. Fünfzehntes Tausend. Geb. 6 M.
- Ernst Edstein, Abotja. Rovellen. Geb. 6 M. 50 Bf.
- Ernft Echtein, Die Hege von Glauftäht. Roman. Zweite Auslage. Geb. 8 M.
- Gustab Frenssen, Die brei Getreuen. Roman. Bierunbsechzigstes Lausenb. Geb. 5 M.
- Julius Bolff, Der Landstnecht von Cochem. Gin Sang von ber Rofel. Reunzehntes Taufend. Geb. 6 M.
- Freiherr von Schlicht, Die feindlichen Baffen. humor. Roman. Geb. 4 M. 50 Bt.
- Heinrich Steinhausen, Deinrich Zwiesels Angste. Gine Spießhagener Geschichte. Geb. 5 M.
- Ludwig Ganghofer, Das Sometgen im Balbe. Roman in zwei Banden. Bierzehntes Tausend. Seb. in 1 Band 8 M., in 2 Bande 8 M. 50 Pf.
- Julius Wolff, Der fahrenbe Schüler. Gine Dichtung. Bierzehntes Taufenb. Geb. 6 M.
- Gustaf Didhuth, Bie ber Leutnant hubertus von Barnim sich verloben wollte und anderes. Rovellen. Geb. 4 M.
- Gustav Frenssen, Die Sandgräfin. Roman. Bierunddreißigstes Tausend. Geb. 5 M.

- Robert Wendlandt, Der Benbenhof. Roman. Geb. 4 Dt. 50 Bf.
- Hermann Heiberg, Reiche Leute von einft. Roman. Geb. 4 M.
- Guftav Frenffen, Jorn Uhl. Roman. Ounbertachtzigftes Taufenb. Geb. 5 D.
- Bictor Blüthgen, Gebichte. Reue, vermehrte Ausgabe Geb. 4 M.
- Wilhelm Raabe, Rach bem großen Kriege. Eine Geschichte in zwölf Briefen. Zweite Auflage. Geb. 8 M. 50 Pf.
- Hans Hopfen, Gotthard Lingens Fahrt nach bem Glück. Roman. Geb. 5 M.
- Julius Wolff, Die Hohtsnigsburg. Eine Fehbegeschichte aus bem Basgau. Zweiundzwanzigftes Tausenb. Geb. 6 M.
- Johannes Trojan, Auf ber anberen Seite. Streifzüge am Ontario-See. Geb. 8 M.
- Wilhelm Raabe, Die Kinder von Finkenrode. Dritte, burchgesehene Auflage. Geb. 4 M.
- Johannes Trojan, Berliner Bilber. hundert Momentaufnahmen. Zweite Auffage. Geb. 4 M.
- Joseph Lauff, Bittje Bittjewitt. Ein Roman vom Riederrhein. Behntes Tausend. Geb. 5 M.
- Abam Karrillon, Michael hely. Roman. Biertes Taufend. Geb. 5 M.
- Julius Wolff, Zweifel ber Liebe. Roman aus der Gegenwart. Geb. 6 DR.

# Dichtungen von Ernst von Wildenbruch

Das edle Blut.

Eine Erzählung.

Mit Muftrationen von Carl Röhling. 65. Taufend. Rart. 1,50 M., geb. 2,20 M.

#### Claudia's Garten.

Eine Legende.

Mit Bluftrationen von Carl Röhling. 14. Auflage. Rart. 1,50 M., geb. 2,20 M.

Die Danaide. Eine Erzählung.

Mit Juftr. von hermann Bogel. 5. Taufend. Kart. 1,50 M., geb. 2,20 M.

#### Rindertranen.

Bwei Erzählungen. Buchschmud v. H. Bogeler - Worpswebe. 29. Taufend. Kart. 1,50 M., geb. 2,20 M.

> Der Astronom. Erzählung.

9. Taufend. Geh. 2 M., geb. 3 M.

Francesca von Rimini. Erzählung.

2. Auflage. Geh. 2 M., geb. 3 M.

Lachendes Land.

humoresten und Anderes. Reue, vermehrte Ausgabe der "humoresten".

14. Taufend. Geh. 4 M., geb. 5 M.

Eifernde Liebe.

14. Taufenb. Geh. 4 M., geb. 5 M.

Lieder und Balladen. 7. Auflage. Geb. 4 M., geb. 5 M.

Der Meister von Tanagra. Eine Künstlergeschichte aus Alt-hellas.

9. Auflage. Geh. 2 Dt., geb. 3 Dt.

Unter der Geißel.

Gine Ergählung.

7. Taufenb. Rart. 2,20 M., geb. 3 M.

Meid.

Eine Ergablung.

16. Taufenb. Rart. 2,20 M., geb. 3 M.

Vice=Mama.

Gine Ergählung.

12. Taufenb. Rart. 8 M., geb. 3,60 M.

Gemiramis.

Gine Erzählung.

Rart. 8 M., geb. 3,60 M.

Movellen.

(Francesca von Rimini. — Bor den Schranten. — Brunhilbe.)

9. Auflage. Geh. 4 M., geb. 5 M.

Neue Novellen.

(Das Riechbüchschen. — Die Danaibe. — Die heilige Frau. — Das Wunder.)

9., vermehrte Auflage. Geh. 4 M., geb. 5 M.

Sedan.

Gin Helbenlieb in brei Gefängen.

4. Auflage. Geh. & M., geb. 2 M.

Vionville.

Ein Belbenlieb in brei Gefangen.

4. Auflage. Geb. 1 Dt., geb. 2 Dt.

Tiefe Waffer.

Fünf Erzählungen. (Walbgesicht. — Die Alten und die Jungen. — Der Liebestrant. — Die Waibfrau. — Das Orakel.)

6. Auflage. Geh. 4 M., geb. 5. M.

Der Zauberer Enprianus.

4. Auflage. Geh. 8 M., geb. 4 M.

## Schriften von Julius Stinde

### Die Perlenschnur.

3mei Ergablungen.

In Originalband. S. Auflage. Geb. 1 M.

#### Das Torfmoor.

Raturalistisches Familienbrama in einem Aufzuge.

Geh. 1 902.

#### Martinhagen.

Eine Geschichte abseits ber heerstraße. Fluftriert von Rich. Anoetel. Geb. 2 M., geb. 3 M.

#### Maldnovellen.

(Tante Juliane. — Die bumme Frau. — Bruber Johannes. — Dreimal zehn Jahre. — Bello. — Prinzeh Goldhaar.)

12. Auflage. Geh. 2 M., geb. 8 M.

## Die Wandertruppe

Das Defamerone der Verfannten. Parodistische Theater-Stizzen.

Muftriert von Ostar Bagner.

8. Auflage. Geh. 2 M., geb. 8 M.

### Bumoresfen.

(Witus unb Watus. — Das Angebot. — Die Tanggabe. — Bom Jüngling, ber gern einen Bart gehabt hätte. — Die Karpfenichuppe.)

11. Taufenb. Geh. 8 M., geb 4 M.

## Der Liedermacher.

8. Auflage. Geb. 8 DR., geb. 4 DR.

#### Ut'n Amick. Blattbeutides.

2. Auflage. Geb. 3 M., geb. 4 DR.

#### Tante Ronftange.

Rorbbeutsche Rovellen. (Tante Konstanze.

— Das Stranbhaus. — Die Krampstädter Harmonie.)

9. Auflage. Geb. 8 Dt., geb. 4 Dt.

### Die Familie Buchbolg.

86. Auflage. Geb. 3 DR., geb. 4.50 DR.

Der Familie Buchholz zweiter

62. Auflage. Geh. 3 M., geb. 4,50 M.

Frau Wilhelmine.

Buchholzens in Italien.

59. Auflage. Geh. 3 M., geb. 4,50 M. Frau Buchholz im Orient.

84. Auflage. Geh. 3 M., geb. 4,50 M.

Wilhelmine Buchholz' Memoiren.

17. Auflage. Geb. 8 M., geb. 4,50 M.

### Botel Buchbolz.

Iluftriert von Rich. Anoetel.

20. Auflage. Geh. 3 M., geb. 4,50 M.

### Bei Buchholzens.

Ein Familienereignis in einem Aufzuge. Geb. 60 Bf.

### Vienchens Brautfahrt.

Eine Geschichte mit wenig handlung und viel Beiwert.

18. Auflage. Geh. 3 M., geb. 4,50 M.



| TO 202 Main Library            |                                                  |                                            |       |
|--------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------|
| OAN PERIOD 1                   | 12                                               | 13                                         |       |
| HOME USE                       | 1                                                |                                            |       |
| 4                              | 5                                                | 6                                          | ·     |
|                                | ľ                                                |                                            |       |
| RENEWALS: CALL (415)           | RGES MAY BE MADE<br>ONTH, 3-MONTHS, A<br>42-3405 | 4 DAYS PRIOR TO DUE DATE.<br>ND 1-YEAR.    |       |
| DUE                            | AS STAMP                                         | ED BELOW                                   |       |
| <del>UTO DISC JUN 28 '</del> 9 | 0                                                |                                            |       |
|                                |                                                  |                                            |       |
|                                |                                                  |                                            |       |
|                                |                                                  |                                            |       |
|                                |                                                  |                                            |       |
|                                |                                                  |                                            |       |
|                                |                                                  |                                            |       |
|                                |                                                  |                                            |       |
|                                |                                                  |                                            | nega. |
| FORM NO. DD6, 60               |                                                  | Y OF CALIFORNIA, BERI<br>ERKELEY, CA 94720 | KELE, |
|                                |                                                  | Bin War                                    | •     |
|                                | W M                                              |                                            |       |



